GESCHICHTE, STATISTIK UND **TOPOGRAPHIE DER STÄDTE** ELBERFELD...

Johann Friedrich Knapp



Class

Book

#### University of Chicago Library

#### BERLIN COLLECTION

GIVEN BY

#### MARTIN A. RYERSON

H. H. KOHLSAAT

Byron L. Smith

CHAS. L. HUTCHINSON C. R. CRANE

H. A. Rust

CYRUS H. McCormick

A. A. SPRAGUE

C. J. SINGER

# Geschichte,

## Statistik und Topographie

ber Stäbte

### Elberfeld und Barmen

im

Wupperthale.

Mit Bezugnahme auf die Stadt Solingen und einige Städte des Kreises Lennep.

Von

Dr. I. F. Knapp.

1772

Iserlohn und Barmen. Berlag von Wilh. Langewiesche. 1835.

## III 901 E34K7



Berlin Collection

## 1005324

### Vorwort.

Die neueste Zeit, in ihrem kunstlerischen und wissenschaftlichen Fortschreiten, veranlaßte neben so manchen andern Schöpfungen, auch nicht wenige Unternehmungen für die Bewahrung dessen, was der vaterländischen Geschichte, Cultur und dem gesellschaftlichen Leben werth schien. Selbst Städte einer jüngern Geschichte angehörend die, obwol ohne Erinnerungen an kriegerische Großthaten ihrer Bäter, dagegen um so reicher an Zügen aus deren bürgerlichem und gewerbthätigem Leben sind, sie selber aber dermalen auf einer hohen Stufe der Cultur und Wohlhabenheit stehend, fanden sich zu ähnlichen Unternehmungen angeregt.

Bu Stadten ber letteren Classe gehoren die Stadte Elberfeld, Barmen, Solingen, Lennep, Remscheib — bie sich zwar eines alten doch mehr in die mittlere Zeit fallenden Ursprungs und erst ihrer Ausbildung und ihres Ausschwunges in der neuern Zeit erfreuen.

Entbehren bemnach ihre Unnalen eine Aufzeichnung von Thaten des Kriegsmuthes einer fraftigen Borzeit, fo findet das feine Schone Ausgleichung durch die Rulle ihrer Culturgeschichte, die eine fo bewundernswerthe Entwickelung und Vervollkommnung in allem darauf sich Beziehenden zeigt, daß jene ber Theilnahme ber Bewohner um fo weniger fremd fenn mochte, als fie nicht bloß baraus mit Stolz ben Unblick bes ehrenvollen Strebens ihrer Borvater genießen fondern neben ber freudigen Erhebung bes Gemuthes auch einen reellern Bortheil: Belehrung erhalten und zur murbigen. Nachahmung angefeuert werben. In diefer Borausfetung fo wohl als um diefen trefflichen Stadten, vorzüglich den beiden werthen Schwester Stadten Elberfeld und Barmen, in beren ersteren er eines lang= jahrigen Aufenthaltes, unter mannichfachen Beweisen von Butrauen und Achtung genoß, ein fleines Undenken feines Dankes zu hinterlaffen, unterzog fich der Berfaffer gegenwartiger Arbeit. Dieselbe mar von ihm mit einem Prospectus auf Unterzeichnung angekundigt worden. Indem er sich nun auf diesen bezieht, so liegt auch die Frage nabe, ob er feinem darin gegebenen Berfprechen Genuge geleiftet habe ? Dem gebildeten Publicum, vorzugsweise den vielen achtbaren Mannern, die das Werk mit ihrer Unterzeichnung beehrten und badurch sein

Erscheinen moglich machten, fteht allein bie Beantwortung berfelben zu. Der Berfaffer jedoch um fur sich eine gunftigere Beurtheilung vorzubereiten, halt es wenigstens in soweit fur feine Pflicht, zu erklaren, bag er es nicht an Gifer fehlen ließ, um ber offentlichen Erwartung zu entsprechen, und wenn biefe nicht gang erfullt worden, daß, es bloß in der Ratur bes Unternehmens lag, namlich theils in bem Mangel ber Quellen an sich, theils in der Unzuganglichkeit mancher, ja - leid thut es, ihm fagen zu muffen - manche Quellen find ihm fogar trop bestimmter Bufage entweder aus Bleichgultigkeit oder aus noch weniger achtbaren Motiven verschloffen geblieben. Der Dant bes Berfassers ist also auch um so herzlicher gegen Die welche ihn mit zum Theil freundlichem Entgegenkommen, burch Beitrage aus wirklicher Berlegenheit riffen, die bem Berkchen überdies zu reellem Bortheile gereichen. Die im Druck vorgelegenen Quellen, worunter die Unnalen ber Stadt Elberfeld und Die Gefchichte Barmens von Herrn Kreisphysikus Dr. Sonderland sind als fehr achtbare und unentbehrliche Bulfsmittel gebuhrend benutt worden, beide, vorzuglich bie lettere machten es burch ben Reichthum ber Materialien, die dem Sammlerfleiße des trefflichen Berausgebers Chre machen, ihm allein moglich bie altere

innere Geschichte sener Stadt so vollständig zu liesern als es geschehen ist. Der Anhang des gegenwärtigen Werkes, so wie Druck und Papier werden dem Werfasser bezeugen, daß er in materieller Hinsicht — mehr als er versprochen — gethan, allein ein unz genügender Ersas wurde für ihn freilich dieses Anerstenntniß seyn, wenn man an seinen Leistungen sonst keine verdienstliche Seite fände. Das Werkchen ist jedenfalls neben seinen Mängeln, nicht ohne Mühe und Liebe versaßt, und so möge denn dasselbe in die Hände Derer übergehen, für die es zusörderst bestimmt ist. Nämlich:

## die achtbaren Unterzeichner

im Wupperthale und in ben Stabten Solingen, Lennep, Remscheid u. a. m.

#### Dr. J. F. Knapp,

Inhaber ber Konigl. Preuß, großen goldenen Medaille für Kunft und Biffenichaft.



## Einleitung.

Die Vorgeschichte der Bewohner bes bergischen Landes findet ihr en Saltpunkt mit bem Ericheinen bes C. Julius Cafar am Niederrhein. Erlitten unter ihm die Gallier und niederrheis nischen Deutschen Unfälle auf ihre Freiheit und Gelbftftandigkeit, fo verdanken beren Nachkommen bem großen Romer ihre erfte Be-Bu feiner Beit war bas nun fo fchone, gewerbfleifige und gewerhreiche Bupperthal noch verschloffen und unbewohnt; auf den Unbohen mochten wohl hier und ba einige zerstreute Wohnstätten sich vorfinden. Das jetige Land ber Berge hatte jeboch ichon einen fraftigen Bolfestamm zu Bewohnern: Die Ubier. Gie bewohnten ben Begirk ber Stadt Coln gegenüber \*) bis zur Lahn, und vielleicht noch fublicher hin. Durch die Berfuche 3. Cafare gur Unterjochung ber Deutschen auf beiben Ufern bes Riederrheins, mozu ihn feine Rriege in Gallien veranlagten, gefchah es, bag bie Romer, burch zweimaliges Ueberschreiten bes Rheins, mit den dieffeitigen Bewohnern in nabere Berührung gekommen waren. Die Ubier charakterifirten fich gleich anfangs nicht fehr ehrenvoll burch ihr enges Unschließen an die fremben Eindringlinge, das fo weit in Berlaugnung des vaterlandischen Sinnes ging, daß fie dem Romer-Felbherrn die eignen Fahrzeuge jum Ueberfegen bes beutschen Stromes anboten. Benn er auch feinen Gebrauch von diefem Unerbieten machte, fo erfüllte ber aus-

<sup>\*)</sup> Das Städtden Opladen (von Ab- ober Einladen) in der Ebene an der Burper mag wohl den ersten Niederlassungspunkt bezeichnen, und vielleicht auch von hier aus die Bupper aufwärts das Bupperthal allmählig eröffnet und gereinigt worden sepn.

gesprochene Wille der Ubier ihre Nachbarn nicht weniger gegen sie mit Verachtung und Entrüstung. Die Sueven, die am meisten durch Eäsar gelitten und darum am heftigsten gegen die Ubier ersbittert waren, überließen sich nach dem Nückzuge der Nömer dem vollen Andrange der Nache. Sie sielen mit ihrer ganzen Macht über die Ubier her und trieden sie so sehränge, daß sie sich Mohnsten zu behaupten vermochten, und demnach es als eine Wohlthat erkennen musten, wenn sie, gleich nach des Kaisers Augustus Regierungsantritt, auf ihr Flehen, von dem damaligen römischen Statthalter M. Bipsanius auf der linken Mheinseite ein Gediet, dem früheren gegenüber eingeräumt erzhielten. (3. 36 v. Chr.) Sie legten da eine Stadt an (oppidum Ubiorum) Ubierstadt genannt, die später von Agrippa's Enkelin, des Kaisers Claudius Gemahlin Agrippina in eine römische Colonie (colonia Agrippinensis) umgeschaffen, die Stadt Cöln ward.

In dem von den Ubiern erledigten dieffeitigen Gebiet ließ sich alsbald ein anderer Bolksstamm nieder: die Tenkterer, die mit den Usipetern aus dem sublichen Deutschland gekommen, über den Rhein nach Gallien gezogen, und von Casar, durch Verrath gesschlagen, sich von den Usipetern trennten und sich im Gebiete der Ubier niederließen. Sie sind die Stammväter der Bergischen. Ihre Wohnsitze erstreckten sich über das ganze Land der Berge, einen Theil des sublichen Eleve, die Grafschaft Recklinghausen und den subwestlichen Theil der Grafschaft Mark. Zu Nachdarn hatten sie im Guden zuerst die Sygambern, dann die Chatten, als jene über den Rhein gingen, im Norden die Usipeter. Die Tenks

terer behielten biefe ihre Bohnfite als Franken.

Diese bergischen Stammväter, die Tenkterer, sollen ihren Namen von dem Rlange eines kriegerischen Instrumentes (einer Trompete) haben. Sie zeichneten sich zu Casars Zeiten schon, und später noch in den Kriegen der Cherusker, denen sie nicht als Unhängsel wie viele Andere, sondern frei und selbstikandig unter eigenem Namen und unter eigenen Häuptern beiwohnten, besonders durch Muth und Freiheitsliebe aus. Ihre Reiterei wurde von Casar hochgerühmt. Tacitus charakterisirt sie (Cap. 32 d. Germania) folgendermaßen: "Die Tenkterer zeichnet neben gewohnter deutscher Tapferkeit der Reiterei Kriegskunst aus, und nicht größeres Lob legen die Chatten ihrem Fusvolke bei, als die Tenksterer ihrer Reiterei."

Der Tenkterer religioses, sittliches und überhaupt ihr gesells schaftliches Leben zu schildern, wurde uns hier zu weit führen. Das treffliche Gemalbe, bas Tacitus in feiner Germania von ben alten Deutschen entwirft, enthält auch ihre Züge, und muffen wir

barauf verweisen. \*) Aus ihrer altern Kriegsgeschichte mussen wir uns auch nur auf folgende kurze Angabe beschränken. Sie waren es, die in Berbindung der Usipeter und Sygambrer dem römischen Legaten Lollius jene berühmte Riederlage (Clades Lolliana) beis brachten. Im Jahre 12 nach Ehr. wurden sie von Drussus von einem versuchten Rheinübergang abgehalten, der dann selbst ihr Land seindlich überzog. Nachdem ihrer längere Zeit nicht mehr erwähnt wird, hören wir sie im Jahre 59 n. Ehr. nennen, wo sie Bojoaclus, an der Spike der Ansibarier in seinem Ausstande um Hülfe ansprach, die sie aber nicht zu leisten wagten, weil der römlsche Feldherr Avitus, ihnen zu mächtig nahe stand. Dagegen sinden wir sie um so lebhastern Antheil an dem Ausstande des Batwer Civilis nehmend, und in der Schlacht bei Trier sochten sie tapker mit.

Mit der Entstehung des Frankenbundes, ungefähr um das Jahr 230 ging der Name Tenkterer in dem Collektivnamen Franken unter, wie der der andern Bolksstämme am Niederrhein.

An den fernern Römerzügen bis zur Auflösung der Römere herrschaft am Niederrhein (von 230 — 396) nahmen die Franken des Bergischen mehr oder weniger Antheil. Kaiser Konstantin der Große, der in seinem 38. Jahr als der erste römische Kaiser seierlich zum Christenthum übertrat (v. 307 — 337), schlug eine Brücke über den Rhein von Cöln nach Deuß. Der Kaiser Valentinian 1. (364 — 375) lieserte bei derselben Stadt den Sachsen eine siege reiche Schlacht. Der römische Feldherr Quintinus führte einige Jahre später ein Heer bei Neuß über den Rhein, um die diesseitigen Franken sur einen den Galliern geleisteten Beistand zu züchztigen. Die Römer wurden aber von ihnen im Duisdurger Wald meistens erschlagen.

Nach Auflösung ber römischen Herrschaft am Niederrhein bile bete sich an demselben eine frankische Provinz, wovon Göln, bisher ber Regierungssit der Germania secunda der Mittelpunkt ward, Ripuarien benannt, die nehst mehren diesseitigen Ländern auch das

Bergische in sich schloß.

Das Hunnenheer halfen bie Ripuarier 451 in jener Tilgungs:

schlacht auf ben catalaunischen Felbern, muthig bekampfen.

Mährend die Merovinger über das nun entstandene neue frantifche Reich herrschten, befonders unter der kriegerischen Regierung Chlodwigs des Großen (von 481 — 511) legten die Rheinfranken

<sup>\*)</sup> Man lefe des Berf. Gefch. d. Deutschen am Niederrhein und in Westphalen ic. 1830.

selten die Waffen ab; der einzelnen Volksstämme wird aus dieser thatenreichen Zeit kaum gedacht. Der blutigen Schlacht bei Tülspich (Tolbiacum) 496 wohnten ohne Zweisel auch die Bewohner des Bergischen bei.

In gleichem Berhaltniffe muffen wir uns mit Undeutungen in Betreff ihrer, aus der Periode des Frankenreichs unter Chlodwigs Nachfolgern bis auf Karl Martel und von diefem auf Karl

ben Großen begnügen (von 511 -- 742).

Das Land der Berge litt oft durch die Streifzüge der Sachsfen, die am Ende jener Periode in der Nähe bedeutend zu werden ansingen, und durch die von den ersten Karolingern gegen sie unternommenen Kriegszüge. Siegburg, bei dem Einslusse der Lenne in die Ruhr, war eine Gränzsestung, deren Eroberung ihm sehr anlag. In der Endperiode der Merovinger hatten die Sachsen einen Theil des am Rhein zunächst gelegenen Bergischen in Besit, den ihnen aber jener große Fürst wieder entris. Unter ihm schon, ehe er ganz Sachsen eroberte, begriff der Name franklisches Reich alle Länder in sich, die sich von den Friesen und der Visel hinauf bis zur Quelle der Lippe, hinüber zur Weser, der Werra nach über zur Unstrut und Saale, dann den Main hinauf zum Rhein hinzogen.

Das gerichtliche Verfahren und ber Vollzug ber Gefebe mar in der früheren frankischen Beit so einfach noch als wir daffelbe bei Tacitus finden, wo ber Sausvater als Richter genugte und wenige einfache Satungen die Norm feines Richteramtes bedinaten. 2118 jedoch unter Chlodwigs Regierung die Rechtsfälle complicirter wurden und ihre Aburtheilung mehr Kenntniß der sich anhäufenden Gefete erheischte, fo gab es bald Manner, Die eigens gur Bers waltung des Richteramtes bestimmt waren. Sie hießen Gravio, fpater Grav, Graf, und waren von einer Ungahl rechtlicher, vers ftanbiger Manner (Schöffen, Beifiger) umgeben, die Rachenburgen (Rachimburgi seu boni homines, Rach: ober Rechtsburs gen) hießen. Die falischen und ripuarischen Gesete, welche ihren Namen biefen beiden Bolfern entlehnten, bienten feit Chlodwig gur Richtschnur. In Diefen Gefeten mar weniger auf eine Rechtsverletung als ben verursachten Schaben Rudficht genommen, g. B. fie enthielten eine Koftfebung ber Tare fur Berlebung Behrgelb, (Unwehr der perfonlichen Sicherheit) genannt. Das Erbrecht war fcon auf eheliche Abkunft bestimmt, der alteste Cohn erhielt bas Gut allein.

Won bem Handel ber bamaligen Zeit läßt fich noch nicht viel fagen. Un kaufmannischer Thatigkeit fehlte es wohl nicht, allein

ihr Einfluß auf bas gefellschaftliche Leben tonnte, nach bem Stanbe ber Berhaltniffe nur unbedeutend fenn. Daffelbe Berhaltnig fann auch in Betreff ber Gultur bei ben Franken angenommen werben. Dem Uckerbau und ber Biehzucht wibmeten fie viel Gorgfalt. Die Einrichtungen im Innern ber Gemeinden verriethen bas Muffeimen politischer Begriffe. Das Lehnwesen mit feiner fnechtischen 26: bangigkeit trat einer weiteren und schnellen Entwicklung hindernd

entgegen.

Das Chriftenthum, burch Raifer Konstantin den Großen (312) im romifchen Reich zur Staatereligion erhoben, unter Raifer Theoboffus fcon mit hohem Blange ftrahlend, verbreitete fich mit bem Unfange bes fiebenten Sahrhunderts unter ben Franken, burch bie Miffionarien, von benen bie erften aus ber Infel Erin, bem ba= mals von ben Scoten bewohnten Irland famen. In welcher Weife fie gerade in jenen wilden gandern erstanden, ift nicht zu ermitteln. Von Land zu Land zogen fie; alle Freuden wie alle Leiben, alle Geschenke wie alle Entbehrungen verachtend, opferten fie fich hochherzig ihrem fchonen Beruf.

Die zwei Beibenbekehrer: Die Ungelfachsen Billibrord und Suitbertus (Swidbert) find die Berbreiter bes Chriftenthums am Nieberrhein. Der Lettere vorzuglich muß ben Bewohnern von Berg und Mark burch feine großen und erfolgreichen Bemühungen um bas Seelenheil ihrer Boraltern theuer und unvergeflich fenn.

Diefer fromme und ftanbhafte Beidenbekehrer, unter Leitung bes heiligen Egberts in England jum Priefter gebilbet und geweiht, bekehrte eine Menge Bewohner Diefer Lander, mehr als einmal mit Er ftarb ben 1. Marg 717 in einem Rlo: Gefahr feines Lebens.

fter, woraus die heutige Stadt Raiferswerth entstand.

Da Chlodwig und feine Sohne so viel ale nichts nach Un: nahme bes Chriftenthums fur beffen Musbreitung thaten, fo hat man diefe größtentheils dem Feuereifer jener ehrwurdigen Manner zu verdanken. Freilich legten fie auch, wie Bonifacius, den Grund ju der firchlichen Sierarchie, beren Ubnormitaten bem Chriftenthum in feiner Ginfacheit fo fchablich entgegenwirkten.

2115 Rarl ber Große (von 772 - 803) einziger Berricher bes weitschichtigen Frankenreiche (772), ben erften Beerzug gegen die tapfern und freiheitsliebenden Sachsen, aus politischen und religiöfen Motiven unternahm, traf er mit ihnen nicht weit von Dienbruck beim Buchenholz in ber Graffchaft Ravensberg gufam: men, in Folge beffen fie nach geringem Widerstande fich in die Balber gerftreuten. In ben barauf folgenden fich ftets erneuernben

und blutigeren Zügen, ergoß sich (775) das große frankische Heer von Bonn aus über das Land der Berge. Die bereits oben ers wähnte Feste Siegburg, am Zusammenstusse der Ruhr und Lenne, wurde von den Franken erstürmt. Nach Karls Abzug nach Spanien siel der helbenmüthige Wittekind an der Spike eines großen rachedürstenden Sachsenheeres in das frankische Gebiet ein, schlug jeden Widerstand zurück, und drang raubend und verheerend durch das bergische Gebiet dis an den Rhein vor, wo er bei Deut Halt machte. Die Sachsen überschritten den Strom nicht, und zogen sich beim Herannahen eines frankischen Heeres durch den Lahngau

in ihr Gebiet gurud.

Einen neuen Feldzug unternahm Rarl ber Große gegen bie Bei Lippeham, an der Mundung ber Lippe in Sachsen 779. ben Rhein, fette er über ben Rhein und führte feine Streitmacht burch bas Bergifche nach bem Markifchen, wo er ben Feind bei Bocholt im Munfterschen schlug. Rach noch mehren blutigen 3us gen gegen bie Sachfen und nachdem fie mehre von Rarl erbetenen Baffenstillstände erhalten hatten, bie fie nie hielten, endigte biefer blutige Rrieg erft 803 mit bem Frieden zu Gelz, er endigte mit ihrer völligen Unterjochung. Die Sachfen waren von nun an Franken, nur noch ber Name als einziges Beichen ihrer fruheren Gelbstftandigkeit blieb ihnen zu um fo fchmerglicherer Ruckerinnerung an ben Berluft berfelben. Gie bugten außerbem ihre Religion ein, an beren Stelle bas Chriftenthum trat. Das große, blog auf Eroberung gegrundete und aus den heterogenften Beftandtheilen gu: fammengefeste Frankenreich konnte fich, ba baffelbe alles politischen Berbandes entbehrte, unter feines großen Stifters fcmachen und ausgearteten Nachfolgern, ben Rarolingern, die mit bem Jahre 911 unter Ludwig bem Rinde, ohnehin ichon in Deutschland ausstarben, nicht erhalten. Ein beutsches Wahlkonigreich trat in einer burchaus neuen ftaatsrechtlichen Gestaltung an feine Stelle. Großen Cohn, Ludwig ber Fromme, theilte fcon bas von feinem Bater ererbte frankische Reich 817 unter feine Gobne, welche Theilungen fich ofters von ben blutigften Rampfen begleitet, unter feinen Rachfolgern wiederholten und nicht wenig jum fruhen Sturge ber Monarchie beitrugen. Durch ben zwischen Ludwigs Gohnen zu Berbun 843 gefchloffenen Theilungevertrag fielen Kleve und Berg Lubwig bem Deutschen zu. Bon bem Berbuner Bertrag Schreibt fich ber Name beutsches Reich (obwohl nicht gang richtig) ber. Der jungere Ludwig, fein Gohn, erbte bei ber evenfalls mit feinen Brudern vorgenommenen Theilung 876 biefe Lander. Da er ohne Erben mit Lod abging, fielen fie an feinen Bruder Rarl ben Diden, Konig von Frankreich, der nun, ba auch ber britte Bruder Karlmann gestorben war, beinah wieder die ganze Monarchie Karls des Großen unter seinem Scepter vereinigte. Wegen seiner Unfähigkeit 887 in Trebur des Reichs entseht, kam der tüchtige Arnulph, der erste gemählte König der Deutschen mit verminderter Macht zur Regierung, ihm folgte in eben dieser Weise sein schon erwähnter Sohn, Ludwig das Kind, der letzte der Karolin-

ger (in Deutschland), ber 911 ftarb.

Mit dem Jahre 967, unter des deutschen Kaisers Otto's I. ruhmvollen Regierung lernen wir den ersten Grafen von Berg, Hermann aus der klevisch-teisterbantischen Opnastie kennen. Er hatte seinen Wohnsig auf dem alten Schlosse (Burg) Berg, von der die Grafschaft Berg den Namen entlehnte. Die Genealogie des bergischen Hause steht indessen erst mit den Brüdern und Regenten der Grafschaft Mark und Altena, Adolph und Eberhard sest 1126, die jedoch von Hermann von Berg herzustammen scheinen. Der Titel Graf von Berg ruhte zuerst sest auf Engelbert I., Sohn Abolphs II. von Altena und Berg mit dem Jahre 1160, den man als den geschichtlich beglaubigten Stammvater der folgenden Grafen ansehen kann.

Das Land ber Berge war, nach feiner erften Bekanntichaft in funf Gauen zertheilt, wovon nur vier bekannt geblieben find : ber Duisburger=, ber Ruhr=, ber Relbach = Gau und ber Siegburger: Bau. Jeber Gau war in Cente, Genben \*) und biefe in Gemeinden eingetheilt. Berwaltet wurden fie von Grafen, bie von ben beutschen Konigen ernannt wurden. Balb aber wurde biefe Burde in ihrer Familie erblich und mit Bunahme ihrer Macht errangen fie endlich bie Landeshoheit. Jener hermann I. war von Raifer Otto I. zum Graf bes Relbachgau ernannt worben, worin bas Bupperthal lag. Der fleine bergifche Staat begranzte fich ichon fruhe, nachdem er durch Erbichaft, Rrieg, Beirath, Taufch, Rauf, Gefchenke, Belehnung, Bertrage fich vergrößert hatte, im Norden und Often an bie Mark, im Guben und Weften an bas Siebengebirg, ben Rhein und Rleve. Die politische Geffaltung der fpatern Beit findet ihre Entwickelungegeschichte in ber bagu be-Stimmten Rubrif.

<sup>\*)</sup> Rach bem römischen contum, hundert, bedeutet bier eigentlich, ohne bestimmte Scelenzabl, nichts als einen Bezirk.

#### Aeußere Geschichte des Wupperthals. \*)

#### Meuere Beit (von 1609 - 1801.)

Die ungludliche Regentengeschichte bes letten Bergogs ber Gefammtlander Cleve, Mart, Julich, Berg und Ravensberg, Johann Wilhelm III., ber ben 25. Mai 1609 in Wahnsinn verftarb, verläugnete ihre nachtheiligen Ginwirkungen, naturlich wie im Allgemeinen auf biefe Lanber auch im Befonbern auf bas Bup-Da mit ihm ber Mannsftamm bes altelevifch. perthal nicht. markifch : tergifchen Regentenftammes erlofch, fo folgten, als eine ber benfwurbigften Perioden ber Landesgeschichte jene langen und verwickelten Erbfolgestreitigkeiten zwischen ben Saufern Pfalg : Neuburg und Mark Brandenburg, Die erft mit dem Jahre 1672 ihre befinitive Erledigung erhielten. Das Bergifche fiel burch bie Theilung an Pfalz = Neuburg. In ber Zwischenzeit traf viel Jammer bie provisorisch verwalteten Lander, theils schon burch die ohnehin mit jedem Proviforium verbundenen Unannehmlichkeiten, die hier durch ben nicht felten bis zu blutigen Thatlichkeiten gefommenen Saber ber besigenden Fürsten erhöht wurden, theils burch die Peft (von 1612 - 1619), die einen großen Theil ber Bevolkerung megraffte, enblich burch ben breifigjahrigen Rrieg und bie Ginwirkungen bes Revolutionskrieges in ben Riederlanden. Im Jahr 1620 fielen

<sup>\*)</sup> Wir beginnen biese geschichtliche Skige mit der neueren Zeit, weil sie von hier erst von Werth auf bas Aupporthal ift. Das Rotthige aus der mittleren Zeit findet seine Stelle bei der Spezials geschichte unserer beiden Städte.

im Mupperthale manche Gefechte vor, die mehren Bewohnern nicht nur Sab und But, fondern felbft bas Leben tofteten. Bahle reiche Durchmariche, außerft laftige und toftspielige Ginquartierungen, ungeheure Brandschapungen, manchmal Plunderungen, Mord und Brand machten biefe Beit zu einer ber schrecklichsten, bie noch burch bie Religionsverfolgungen erhöht wurde. Ein aus jener Beit entsprungener Sauptnachtheil fur bas Land war die burch Rauberbanben herbeigeführte öffentliche Unficherheit. Das Land war voll von Raubern und Dieben, wovon eine Bande, die Buschfnebler genannt, in dem Dunberger Bald haufte. \*) Raum hatten bie Bewohner bes Wupperthales einige Beit ber Befreiung von biefer Plage genoffen, fo murben fie (im Juni 1628) wieder von einem Trupp Schweben hart mitgenommen. Rach einigen Jahren Rube fielen (1642) 2000 Mann kaiferlicher Truppen ein, welche Alles ausraubten und fortichleppten. In bem Rriege, wo bie preußischen Rheinlande von 3000 Mann Frangofen befett waren (1674), mar bas gange Bergogthum Berg von einem faiferlichen Beere überfcmemmt, beffen Unterhalt bie letten Sulfe: und Rahrungequellen jum Berfiechen brachte.

In einem großen Zwischenraume erfreute sich das Thal ber friedlichen Ruhe bis zu bem ersten schlesischen Kriege, in welchem bie Gegend noch bis 1748 von österreichischen Truppen beseht war. Das Hauptquartier ber österreichischen Truppen, unter dem Obersbefeht des Feldmarschalls Grasen von Geistrug, war im Jahr 1745 zu Mülheim am Rhein.

Sehr stürmisch und schäblich für die Bewohner war der siebenjährige Krieg. Die Preußen als Feinde und die Franzosen als Freunde verdrängten sich wechselseitig aus dem Besitze von Elberseld und Barmen, wie es die Wechselsfälle des Krieges mit sich brachten. Die Gesechte verursachten nicht wenig Schaden, die Angst ungerechnet. Die Preußen und Hanoveraner trieben schwere Kriegssteuern ein, und schleppten die angesehensten Einwohner als Geigeln nach Hameln. Den 5. Juni 1759 übersiel der Erbprinz

<sup>\*)</sup> Bovon Raberes in d. Gefch. von Barmen.

von Braunschweig, mit einer Abtheilung handverischer Jäger und schwarzer Husaren, von Schwelm aus die französischen Truppen in Elberfeld, und machte einen Theil derselben mit dem Beschlschaber zum Gefangenen. Der Hubertsburger Friede (1763) übergab die Bevölkerung einer ungestörten friedlichen Beschäftigung, welche die herrlichsten Ersolge für ihre Industrie und ihren Wohlstand hatte, die zum französischen Revolutionskriege, der für diese Gesgenden mit dem Jahre 1795 seinen Einsluß äußerte.

Das öfterreichische Urmeetorps, über welches ber Graf von Clairfait ben Befehl führte, verließ ben 2. Oftober 1794 feine Stellung an ber julifchen Ruhr. Den 3. und 4. theils bei Bonn theils Coln und Duffelborf wie bei Mutheim über ben Rhein gegangen, befette baffelbe bie rechte Rheinfeite bis Ungerort. frangofifche Urmee folgte ber öfterreichifchen augenblicklich in bie von ihr auf dem linken Rheinufer verlaffenen Stellungen. Einige Ranonenschuffe von ber Duffelborfer Bitabelle auf bas jenfeitige Bollhaus, bas ein frangofifches Piquet befest hielt, reigten bie Frangofen zu einer berben Erwiederung auf Die Stadt, welche um Mitternacht auf mehren Punkten in Brand gerieth. Die Ginwohner in der größten Besturzung über dies unerwartete Bombardement flüchteten fich zum Theil aus bet Stadt. Die Glieber ber Regierung, fogar ein bergifches Infanterie : Regiment ber Befatung und viele Familien retteten fich nach Elberfeld und Barmen, wo fie burch ihr Ericheinen wie burch ihren Bericht gleichen Schrecken verbreiteten. Das erwähnte Regiment garnifonirte neun Monate in biefen Stabten, bis es wieder nach Duffelborf guruckfehren fonnte.

Während dieser Zeit waren die Kommunikationen zwischen beiden Rheinseiten gesperrt, und beide Heere trafen surchtbare Unstalten, das französische zum Rheinübergang, das österreichische zur Bertheidigung, welches lettere von Linz die Ungerort eine Linie bildete, die durch mehr als 400 Stück Kanonen geschützt war. Die Kranzosen führten 476 Stück in ihrer Linie auf.

Der Rheinsbergang bes französischen Heeres erfolgte jedoch erst ein Jahr später. Denn erst in der Nacht vom 5/6. Septbr. 1795 wurde er von 25000 Mann, einem Theil der Sambre-

armee Jourdans, der sein Hauptquartier in Bonn hatte, ausgesführt. Um Sichelskamp bei Angerort setten zwei, von den Generalen Tilly und Lesevre besehligten Divisionen, über den Rhein, während der General Greiner die österreichische Stellung bei Uerbingen durch einen Scheinangriff von dem eigentlichen Uebergangspunkte deim Sichelskamp zu entsernen suchte. Bei Hamm, wo eine österreichische Batterie stand, sette der General Legrand um Mitzternacht mit seiner Brigade in Nachen über den Rhein und landete troß eines gut unterhaltenen Feuers jener Batterie. Der Divisionsgeneral Championette zeigte sich in derselben Zeit mit seiner Kavallerie vor Düsseldorf, ließ mit zwei Stücken auf die Stadt schießen und sie zur Uebergabe auffordern.

Das öfterreichische Rorps, vom Grafen von Erbach befehligt, 15000 Mann ftart, war in einer Linie an bem rechten Rheins ufer aufgestellt, mabrend überdieß 8000 Mann in einem Lager im fogenannten Militairfelbe bei Raiferswerth ftanben. Da man in bem Lager aus ben unruhigen Bewegungen ber Feinde fchlof, bag fie auch bei Raiferswerth einen Rheinübergang beabsichtigten , und man zugleich von den Ungriffen auf Duffelborf und Uerbingen burch das Gefchütesfeuer unterrichtet wurde, fo entfendete ber Graf von Erbach vier Kompagnien Infanterie und zwei Schwadronen Uhlanen zur Berftartung nach Duffelborf und zwei Kompagnien nach Raiferswerth. Als man nun vernahm, daß ber Feind bei Eichelskamp wirklich über den Rhein febe, wurden vier Rompagnien Infanterie, vier Schwabronen leichter Reiter und eine Schmas bron Uhlanen nach Stockum gefchickt, bie mit ber bortigen Befabung vereinigt ben bereits am Ungerbach, auf preußischem Gebiete angelangten Frangofen entgegen ruckten. Bei Ungermund follten überbies zwei aufgestellte Infanterie : Rompagnien ben Rucken bes Lagers beden, wo immer noch acht Rompagnien Infanterie mit einer Schwadron Uhlanen ben Feind erwarteten.

Der Graf von Erbach, ber inbessen sich perfonlich nach Duffelborf begeben hatte, wurde sehr unangenehm überrascht, als er Morgens 4 Uhr ben Minister von Hompesch und ben bairischen General von Zedewiß mit dem Feinde bie Uebergabe ber Stadt unterhandelnd traf, welche auch eilends zu Stande kam. Er zog

nun feine Defterreicher aus ber Stadt und führte fle ben Frangofen entgegen, welche, fcon von hamm aus bis in die Neuftabt vorgebrungen, von ihm zurudgefchlagen wurden. Gin Theil bavon hatte fich jedoch bereits in ben Saufern festgefest, von wo aus fie burch ein morderisches Rleingewehrfeuer ben Desterreichern 800 Mann tobteten ober verwundeten. In gleicher Beit mar es ben Frangofen gelungen, bem fleinen öfterreichifchen Lager bei Samm im Ruden beizukommen und 140 Mann gefangen zu nehmen. Da indeffen Duffelborf von den frangofischen Truppen besett worben, fo jog fich ber ofterreichische Theil ber bisherigen Befatung nach bem Grafenberg, nach Rath und Golzheim, wo fie bie Unhohen befetten und bem Feind bas weitere Borbringen einft: weilen wehrten. Der Feldmarfchall Graf von Erbach eilte ins Lager zurud, wo er bereits ben General Lefevre über ben Ungerbach vorgebrungen fand, ber eben, nachbem er Sudingen genommen, auf Angermund marschierte, wahrend General Tilly auf Raifers: werth anrudte.

Die Stellung bes ofterreichifchen Beeres in ben Bertheibi= gungswerken bei Ungerort und Mundelheim jest vom Feinde im Rucken bedroht, veranlagte ben Feldmarfchall, nach abgehaltenem Rriegsrathe, die Raumung berfelben anzuordnen und das ganze Rorps vom Rhein wegzuziehen und bei Raltum aufzustellen, um ben Feind, wo nicht jum Rudzuge ju nothigen, boch fo lange zu beschäftigen, bis bas Geschüt gerettet worben. Diefem gemäß wurde bem General Rienmeier mit ber Bertheibigung ber faremer Ebene und ber Abführung bes Gefchutes aus ben Batterien bes auftragt; bem Dberften von Jellachich wurde befohlen, die Infanterie aus ben Trancheen am Rhein zu ziehen und ber General Riefe follte ben Ungerbach vertheibigen. Die Dberften von Elsnig und Auffenberg vertheibigten Stofum und bie Lanbstrage, mahrend ber General Baron Seckendorf bie Ebene fcutte, über welche bie buffelborfer Strafe fich bingieht.

In dem Verhältnisse, wie das Geschütz und die Truppen aus den Werken am Rhein anlangten, wurde Alles dem ansdringenden Feinde entgegengestellt, und er durch das gut anzgebrachte Feuer zurückgehalten, bis die Werke ihm geräumt über-

laffen werben tonnten. Der Feind, ber fich in biefer Beife in jebem weiteren Borbringen aufgehalten fah, gebachte jegt feinen 3med baburch ju erreichen, bag er ben rechten Flugel ber Defterreicher zu umgeben und von Ratingen abzuschneiben fuchte. Allein gelang ihm nicht. Denn faum hatte man fein auch biefes Borhaben entbeckt, als General Riefe mit feche Kompagnien Infanterie und einer Schwadron Uhlanen ihn bei Ratingen angriff und jurudwies. Inbeffen war ben Defterreichern ber Rudzug noch baburch erfchwert, bag bie Frangofen bie Dorfer Reinheim, Witlar, Einbrungen und Raltum in Befit genommen hatten. Gie wurden durch einige Reiterangriffe baraus vertrieben, und ber Rudfaug war nun völlig frei. Diefer öfterreichifchen Abtheilung ftand nun fein Sinderniß mehr im Bege, fich über Rath mit bem Rorps auf bem Grafenberg zu vereinigen. Dbwohl fie auch bier noch einmal burch einen Saufen Frangofen von Duffelborf aus beunruhigt wurden, fo gelang es both bem gangen Korps ohne weiteren Aufenthalt ben beschloffenen ganglichen Rudzug in Ordnung über Mettmann, Elberfeld und Barmen nach Schwelm gu Abends ben 6. September zu Rittershaufen an ber markifch : preußischen Granze angelangt, mußte bas Rorps noch mit dem, die Demarkationslinie ichugenden preugifchen Felbiagers piquet, ben Durchgang unterhandeln, ber ihm erft bewilligt murbe, als der Graf von Erbach bas Berfprechen geleiftet hatte, fur alle etwaigen Roften und Erceffe bes von ihm befehligten Rorps perfonlich einzustehen. So traf benn endlich bies Korps vor Schwelm ein, wo es die Racht vom 6/7. September auf bem fogenannten Dch= fenkamp lagerte.

Es ist eben ber preußischen Demarkationslinie gebacht worden, und nicht uninteressant darüber noch Folgendes anzusühren. In Folge des Friedens, den der König von Preußen mit der französischen Republik 1795 zu Basel geschlossen hatte, war der erwähnte Posten auch hier zu ihrem Schutze ausgestellt worden. Den 9. Sept. stand derselbe an den Bupperbrücken in den Dörnen, in der Gemarke und zu Heckinghausen, und an den Wegen bei der Schönenbeck. Die Franzosen besetzten einige Tage später den übrigen Theil von Barmen und stellten ihre Posten neben die preus

Bischen auf die Bruden. Diese Demarkationslinie wurde später, nach gemeinsamer Uebereinkunft und zur Erleichterung des Handels und Gewerbebetriebs dis an die Hasplerbrude französischer Seits zurückzeschoben. Die büsseldorfer Landesregierung hatte während der ganzen Dauer des Revolutionskrieges, der das Bergische nicht weiter berührte, ihren Sit in Barmen.

#### Meueste Beit (von 1801 - 1815.)

Der Churfurft Rart Theodor, beffen langer Regierung (von 1742 - 1799) bie Julich : Bergifchen Lanbe fo Bieles verbankten, batte, ba er ben 16. Februar 1799 mit Tobe abgegangen mar, ben Krieben von Luneville vom 9. Februar 1801 nicht mehr erlebt, und kinderlos gestorben, war ihm Maximilian Joseph IV., aus dem Rebengweige ber Bittelsbacher, 3meibruden = Birtenfeld. Bifchweiler gefolgt. Die Erhebung biefes Fürften ift eine interefs fante politifch : hiftorifche Erscheinung. Der zweite Gohn bes Stif. ters ber birkenfelbichen Linie, Chriftian I. erhielt Bifchweiler im Unter-Elfaß zu feinem Untheile. Bon feinen Gohnen erbte Chris ftian II. (+1717) auch Birtenfelb und Johann Karl, gang ohne - Land, nahm feinen Git in ber fleinen Reichsftabt Gelnhaufen, wovon feine Linie ben Namen Gelnhaufen erhielt. Gein Enkelift ber 1798 in Birfenfeld zur Regierung gefommene Bergog Bilbelm von Baiern, ber eine Beit lang, wie wir noch weiter horen werden, Statthalter bes Bergifchen war. Chriftian III. erbte 1732 bie ausgestorbene 3weibrucker Linie, bie auf feinen altern Sohn, ben kinderlofen Christian IV. († 1775) überging. Der Cohn feis nes 1767 als Reichsfeldmarschall gestorbenen Bruders Friedrich Michael, Rarl II. erbte bas Bergogthum Zweibrucken. er 1795 kinderlos ftarb, fo folgte ihm fein Bruder Marimilian Jofeph erft in 3weibruden, bas jedoch bie Frangofen in Befit batten bann bei Churfurft Rarl Theodors Tobe, wie erwähnt in Pfalg-Baiern und bem Berzogthum Berg; Julich ward ihm burch den Frieden von Luneville entriffen.

Maximilian, ber in feiner Jugend bas frangofifche Infanterieregiment Elfaß als Dberfter befehligte, und fich auf Reifen aus: bilbete, war zweimal vermahlt; 1785 mit ber Pringeffin Bilbelmine von Seffen : Darmftadt, und nach ihrem Tobe 1796 mit det Pringeffin Raroline von Baben. Mit beiden Fürstinnen erzeugte Marimilian Joseph mehre Rinder, in erfter Che unter Undern ben jebigen- Konig Ludwig I. von Baiern, in zweiter bie Kronpringefs fin von Preugen. Der Regierungsantritt biefes Fürften wurde mit ber aufrichtigften Freude empfangen, benn ber Ruf, ber ihm voranging, war einer ber fchonften. Seine Popularitat, aus einer früher abhangigen Lage und Bekanntichaft, jum Theil traulichen Berbindung, mit Menschen geringeren, wenigstens nach fpateren Berhaltniffen als folde zu bezeichnenden Standen , entfproffen; fein aufgeklarter; ja felbft wiffenschaftlich gebilbeter Berftanb, bie ihm angeborne Milbe, Freundlichkeit und gutmuthige Caune, fein Mitleid gegen Sulflofe, beren Unterftugung nicht felten feine gange Raffe erschöpfte - bies Mues - verbunden mit dem eins nehmendsten Meugern hatte ihm ichon als Pring alle Bergen gewonnen. Denkt man fich ihn noch als liebevollen und gefegneten Kamilienvater, im Contrafte mit feinem Borganger, fo ift ber Jubel feiner Unterthanen erklarbar, mit bem er bei feinem Regies rungeantritte ale ein Bater von ihnen begruft wurde. Als biefer qute Kurft nun fobalb hernach burch ben Frieden von Luneville 1/5 feines Landes, über 1/4 feiner Unterthanen und 1/3 ber Gins kunfte verlor, fo konnte ein Berg wie bas feinige auch nur ben Schmerz eines Baters bei ber Trennung von geliebten Rinbert empfinden.

Maximilian Joseph IV. übertrug beim Beginnen seiner Rezgierung, so bald ihm dies der Frieden gestattete, die Oberleitung der Geschäfte im Herzogthum Berg, dem Freiherrn von Hompesch (1804). Mit Ansang des Jahres 1804 übertrug der Chursürst seinem obenerwähnten Better, dem Herzoge Wilhelm von Baiern, durch einen besondern Hauptvertrag, mit Abtretung eines Theils der Hoheitsrechte, die Regierung über das Herzogthum, welcher Kürst seine Residenz im Schlosse Benrath nahm. Die Regierung theilte sich von jeht an in eine herzogliche, deren Präsident der Freiherr von Hompesch blied und eine chursürstliche, an deren Spihe der Freiherr von Bevern sungirte.

Die Beit ber Regierung Maximilian Josephs über Berg mar bon zu furger Dauer, um von bedeutendem Ginfluffe auf bas Land gewesen zu fenn. Doch wollen wir eine feiner Regierungshandlungen bezeichnen. Er hob bas bisher bestandene Benfurkollegium auf, weil es ben liberglen Gang ber Wiffenschaften aufzuhalten fchiene." Es wurde burch eine Benfurkommiffion erfett mit ber Unweisung "zu einem bescheibenen Berfahren." Diese Kommission hob er auch wieber auf burch eine fpatere Berordnung, bagegen follte jeder Buchhandler und Borfteher eines Lefeinstituts ein Bers zeichniß feiner Bucher ber Polizei einreichen. Diefe follte Berbreitung von Schriften hemmen, "burch welche irgend Gines Rechte ober Ehre gefrantt, ber Regent beleidigt, die Landesgefete frech und mit boslichem Borfage verspottet, die Rirche angegriffen, Sitts lichkeit untergraben, ober offenbar ichabliche Borurtheile verbreitet wurden. Die weitere Untersuchung eines folden gefehwidrigen Bus ches follte ber Landesbirektion überlaffen bleiben, bie ben Berfaffer ober wenn biefer unbefannt ift, ben Berleger und ben Drucker und jeden Berbreiter (!) gefeglich beftrafen fonne."

Die große politische Umgestaltung, die aus den Schöpferischen Sanden des jum Raifer emporgestiegenen erften Konfule Napoleon Bonaparte hervorging, umfaßte auch bas Bergogthum Berg. Gleich nach feinen Brudern Joseph und Ludwig, belohnte er die ihm geleifteten Dienfte feines Schmagers Murat, jest faiferlicher Pring und Großadmiral bes frangofischen Reichs. Bu feinen Gunften wurde nämlich ben 25. December 1805 burch eine, mit Preugen ju Paris abgefchloffene Convention die Abtretung des bieffeitigen Bergogthums Cleve an Frankreich ftipulirt, welches ben 15. Marg 1806 ber Brigadegeneral Beaumont mit ber Reftung Befel in Mit bem Clevischen wurde zu gleicher Beit, in Folge Befit nahm. einer Uebereinkunft mit bem nunmehrigen Konige von Baiern Marimilian Joseph I. bas Schickfal bes Bergogthums Berg entschieben, bas ber General Dupont gleichfalls ben 23. Mark in Befit nahm. Durch eine Proflamation bes Raifers Napoleon vom 15. Marz wurden die beiden Bergogthumer Cleve und Berg, mit voller Sou= verainetat bem Pringen Joachim Murat überlaffen, und feinen naturlichen gefehmäßigen mannlichen Erben, die Erbfolge in diefen

Landern bestimmt. Die eigentliche Tendenz Diefer Borkehrungen fprach ber Pring Erzkanzler bes frangofischen Reichs in einer ben 31. Marg im Senate gehaltenen Rebe folgenbermaßen aus: »Dem Prinzen Murat ift die Bewachung eines wichtigen Theiles ber Grangen bes Reichs übertragen. Konnte Ge. Maj. fie murbigern Sanden anvertrauen?«

Um 20. Marg hatte ber bisherige Statthalter bes Bergog= thums Berg, Herzog Wilhelm von Baiern mit feiner Familie Der liebenswurdige Furft, bem bie Bergis Duffelborf verlaffen. fchen febr ergeben waren, nahm burch einen Erlag einen liebes vollen Abschied von bem Lande.

Bar furz vorher noch ben 17. Januar 1806 bie ben 1. biefes Monats erfolgte Erhebung Maximilian Jofephs gur foniglichen Burde in Duffelborf proflamirt und mit ber freudigen Theilnahme treuer Unterthanen aufgenommen und felbft burch Fefte ge= feiert worden, fo empfing man mit fo größerer Trauer bie Runde. ben geliebten vaterlandischen Fürsten burch einen aufgebrungenen Frembling erfett zu feben. Wenige Tage nach ber obenermannten Bekanntmachung hielt ber neue Großherzog von Cleve : Berg, Togdim I. feinen Ginzug in die Refibengstadt Duffelborf und nahm bie Bulbigung ber Stanbe, Beamten und Burger an.

Das Großherzogthum Berg enthielt am Zeitabschnitte feiner politischen Geftaltung 54 geographische Quabratmeilen mit 261504 Einwohnern, 15 Memtern, 9 Stabten, 8 Flecken, 141 Ritterfigen und 185 Rirchfpielen. Das vom Großherzog ernannte Minifterium, nämlich: ber Graf von Reffelrobe als Minifter bes Innern und ber Frangofe Ugar ale Finangminifter, mit einem Staats: rathe jur Seite, fdritt rafch jur Organisation bes Landes.

Joachim I. zeigte perfonlich viele Geneigtheit, bas Butrauen feiner Unterthanen ju gewinnen. Die verläugnete er feine Gefinnung , in irgend einem Falle juzugeben, baf feine Unterthanen als frangofifche Unterthanen angesehen wurden, und nicht felten fprach er biefe feine Opposition gegen bes Raifers Wille offen aus, und fuchte fie geltend zu machen. Dhne wiffenschaftliche Bilbung hatte er bennoch einen richtigen Zakt, ber ihm manche theoretische Rennt: niffe erfette. Ungerechtigfeit, Lift und Rante gegen jebermann

verabscheute er in ber ihm vorzuglich eigenthumlichen militairischen Gradheit. Gein Minifter Ugar mar zwar ein Frangofe, allein er hatte ibm barum biefe wichtige Stelle nicht anvertraut, fondern weil er ihn perfonlich fchatte. Er war im Gegentheil einer Befehung ber Beamtenstellen burch Frangofen abgeneigt, fo febr er auch barum angegangen wurde. Dehren frangofischen Militairen, bie er 1807 beim Rontingente anstellte, machte er es ausbrucklich zur Pflicht, feiner Wahl Ehre zu machen und nie zu vergeffen, baß fie nun nicht mehr in frangofischen, fondern beutschen Diensten ftanben, bei einem Fürften, ber ein Mitglied bes Rheinbundes fen. Schmeicheleien waren ihm zuwiber und man horte aus feinem Munde bei ben ertheilten Audienzen ihn oft fagen : Man fen nicht aufrichtig und fuche feinen 3med burch fchone Rebensarten gu erreichen, weil man ihn fur fcwach genug halte, ben Schmeicheleien fein Dhr zu leihen. »Denn,« fagte er, »es ift unmöglich, bag man mich in bem Sande lieben fann, indem ich für baffelbe noch nichts gethan habe, allein man wird mid lieben, ich verfichere cs.« Er fuchte bem Rothstande beffelben burch Getreibeeinfuhren von ber linken Rheinseite abzuhelfen. Wahrend feiner Unwesenheit in Paris, mobin er bald beordert wurde; bewies er burch feine Berathung mit einer babin berufenen Deputation bes bergifchen Sanbelsftan= bes, bag es ihm Ernft war, bas Seinige fur Aufhulfe bes San= bels und ber Kabrifen zu thun. Ginen noch fprechendern Beweis von biefen fürstlichen Gefinnungen legte er ab, als er felbft in Maridiau, wo er fich beim Raifer befand, von biefem fur bie Stadt Elberfeld wohlthatige Sandelsbegunftigungen ermirtte.

Die Organisation des Landes ging indessen immer raschern Schrittes voran. Nach einem Beschlusse vom 3. August wurde das Gebiet des Großherzogthums in sechs Bezirke eingetheilt: von Siegdurg, Mülheim, Elberseld, Düsseldurg, Duisdurg und Wesel. In jedem Bezirk wurde ein Landrath bestellt, der die Verzwaltung führen, auch Polizei und öffentliche Sicherheit besorgen sollte, und dem das Interesse des Landes besonders empsohlen war. Um das Ganze nach einem festen, das Interesse der einzzelnen Provinzen gleichmäßig berücksichtigenden Plane zu ordnen, berief der Großherzog durch ein Edikt vom 22. August die Stände

fämmtlicher, das Großherzogthum bilbender Länder, auf den 1. September nach Duffeldorf, worauf wirklich am genannten Tage der allgemeine Landtag unter dem personlichen Vorsite des Großzherzogs eröffnet wurde. Doch das Beschlossene konnte nur in Abwesenheit des Fürsten vollzogen werden, weil die Kriegsposaune ihn zu neuem Blutkampfe rief. Auch machte der den 12. Juli unter Napoleons Diktatur zu Stande gekommene Rheinbund, mit Zernichtung der Versassung, allen weiteren Verhandlungen der cles vischzeichen Landstände ein Ende.

In der damaligen politischen Stellung Deutschlands mußte es, trot ber wenigen Zustiedenheit, mit der man in diesen Kändern sich der neuen Ordnung der Dinge fügte, mit der jedoch in Manschem die ansprechende Persönlichkeit Murats aussöhnte, als ein neues schweres Geschick erscheinen, als sobald nach durchlausenem Triennium, wieder eine neue wesentliche politische Aenderung sur das Großherzogthum eintrat.

Den 30. Juli 1808 fanben fich ber Staatsrath Beugnot und herr Pegin be Beleisle in Duffelborf ein und erklarten in feierlicher Berfammlung bes Staats: und Provinzialrathes »bie Befignahme bes Grofherzogthums Berg im Namen Gr. Maieftat bes Kaifers ber Frangofen, werlangten auch, bag bie Unmes fenben fofort ben Gib ber Treue leifteten, mit ber Berficherung, bag jeber in feiner Stelle beftatigt werbe. Den folgenden 7. August nahm Joachim in einer aus Paris erlaffenen Proflamation von feinen Unterthanen Abschied. Schon den 14. November 1808 erließ ber Raifer aus feinem hauptquartier Burgos ein Defret, welches die Gintheilung des Großherzogthums folgendermaßen feft: ftellte. Das Land wurde, wie es fich von felbft verfteht, nach frangofifchem Mufter, in Departemente, Bezirke, Kantone und Gemeinden eingetheilt. Es wurden 4 Departemente beliebt namlich: 1) bas Rheindepartement mit einer Bevolkerung von 322,284 Geelen, in ben 4 Bezirten Duffelborf, Effen, Elberfelb und Mulheim; 2) bas Departement ber Gieg mit einer Bevolkerung von 133,070 Seelen, in ben Bezirken von Siegen und Dillenburg; 3) bas Ruhrbepartement mit einer (aus ber preußischen Mark gebilbeten) Bevolkerung von 212,602 Geelen in ben Bezirken

Dortmund, Sagen und Samm; 4) bas Departement ber Ems mit einer Bevolferung von 210,201 Seelen, in ben Begirfen Munfter, Rosfelb und Lingen. Die vier Gige ber Prafekturen befanden fich in Duffelborf, Dillenburg, Dortmund und Munfter. Der frangofifche Raifer ftand nur wenige Monate an, über feine bergifche Domaine abermals zu Gunften eines Gliebes feiner Familie zu verfugen. Um feines Brubers Ludwigs alteften Sohn, Lubmig Napoleon, wegen feiner verlornen Musficht auf ben fransösischen Thron zu entschädigen, ernannte er ihn burch ein kaifer= liches Decret vom 3. Mark 1809 jum Großherzog von Berg. Napoleon behielt sich jedoch ausbrücklich bie obere Regierung über bas Grofherzogthum bis jur Majorennitat feines Reffen, fo wie auch die Dobut über die Erziehung bes jungen Pringen vor. Bevolkerung bes Großherzogthums, welche burch bemfelben allmählig zugelegte, meiftens preußische Landestheile, eine Million erreichte. mochte biefes Loos wohl nicht bas gludlichste bunken, wie es fich auch nach wenigen Jahren beutlich kund that, benn ber Großher-309, ein Rind, befand fich ihrem Unblicke entruckt, und ber frangofifche Senator Graf Roberer, ber indeffen feine Perfon vertrat, muthete bem Lande folderlei Dinge gu, bie unmöglich geeignet fenn konnten, bem Bolke Unhanglichkeit fur bie Frembherrichaft einzuflößen.

Den 17. December 1811 wurde im Großherzogthum die Organisation des neuen französischen Gerichtswesens vorgenommen. Die Patrimonials, herrschaftlichens und überhaupt alle gerichtlichen Behörden, in welcher Form und welchem Titel sie auch bestehen mochten, sollten mit dem 11. Februar 1812 erlöschen. Bon eben diesem Tage an war jedes Privilegium in Jurisdiktionssachen absgeschafft und alle Unterthanen des Großherzogthums gehörten fortan in gleichen Köllen vor den nämlichen Richter, und wurden nach benselben Formen behandelt. Im Namen des Kaisers wurde überall die Rechtspslege gehandhabt, und die richterlichen Umtszerrichtungen waren von der Administration getrennt. Die Richter, mit Ausnahme der Friedensrichter, erhielten eine Umtsernennung auf sünf Jahre, auf Lebenszeit sollte diese nachher bei gewürdigtern Berdienste verlängert werden. Die französischen Gesehücher und

Dekrete in Bezug auf Justiz und Justizverwaltung wurden eingestührt. Demgemäß traten wie in Frankreich Friedensgerichte, Gerichte erster Instanz in jedem Bezirke, Usissengerichte und ein Appellationshof in Düsseldorf, von dem die Kassations-Rekourse an den Kassationshof nach Paris gingen, ins Leben. Den 29. Mai 1812 wurde in Düsseldorf die erste Ussisse eröffnet.

Durch ein kaiserliches Dekret vom 11. Juni 1811 wurde der Militärbestand des Großherzogthums auf vier Regimenter Infanterie, ein Regiment Kavallerie und ein Bataillon Artillerie festgeset. Balb sah man nun auch die braven Bergischen ihr Blut in der Fremde für Napoleons ehrgeizigen Zwecke versprißen. Eine große Zahl verblutete auf der Schlachtbank in Spanien, erfror in den Eisfeldern Rußlands. Die im Jahre 1812 nach Rußland geschleppten bergischen Tünglinge waren von so großer Zahl, daß viele Fabriken aus Mangel an Arbeitern still standen, und sogar der Landbau zum Theil von weiblichen Händen betrieben werden mußte. Die aus Spanien zurückberusenen Regimenter wurden schnell vollzählig gemacht und an den Niemen getrieben, von wosher an dem Schlusse keldzugs nur elende Uederbleibsel zurückkamen.

Das jammervolle 29. Bulletin ber großen französischen Armee, vom November 1812, bas ihren Untergang in Rußland ziemlich unverhüllt aussprach, gab Beranlassung, baß wie die wahren Gesinnungen aller ächten Deutschen sich kund thaten, auch die bergischen Unterthanen die ihrigen laut werden ließen, obwol zu frühe, da die Macht des französischen Herrschers zwar einen, die in die tiefsten Grundsesten erschütternden Schlag erhalten hatte, aber noch nicht gebrochen war.

Bei der Ziehung der Conscription, die den 20. Januar 1812 in Elberfeld vor sich ging, gaben die jungen Militärpslichtigen schon offen ihre Abneigung gegen den Kriegsdienst in französischem Interesse zu erkennen. Die Ziehung ging jedoch ohne eigentliche Störung der Ruhe vorüber. Aber bei demselben Geschäfte in Ronsdorf am 22., zu Solingen am 23., zu Lennep am 25., zu Wermelskirchen am 26. Januar widersetze sich das Volk in Masse der Ziehung. An letzterem Orte vertrieb dasselbe nicht nur den die Ziehung leitenden Unterpräsekten, sondern ruinirte auch

die Wohnung des Maire. Un allen jenen Orten entwickelte fich bierauf ein wirklicher Aufftand unter ben Confcribirten, beffen Folgen die Burger, welche feinen Untheil baran nahmen, mit Furcht Much in Barmen erregten die Confcribirten ben entgegenfaben. 28: Januar einen Tumult, burchzogen larmend bie Strafen und riffen bie Schilder ber Tabats = und Salzregie von ben Sau-Den 29. brangen bie Confcribirten von Solingen und Walb fturmifch in die Stadt und lagerten fich auf bem Markte. Die auf bem Rathhause versammelte Municipalität war febr verlegen über bie Mittel, Die aufgeregten jungen Leute 500 an ber Bahl zu beschwichtigen. Diefe, megen ber Stode, bie fie ftatt Baffen führten, Kloppelruffen genannt, waren überbies in eine besondere Aufregung gerathen, indem fie ihren Unführer in Berbacht hatten, bag er fich in Elberfelb habe erkaufen laffen. Mur mit Muhe konnten fie von beffen Ermorbung abgehalten werben. Die Funfhundert fügten fich endlich ber Ordnung und wurden die Racht bei ben angesehensten Burgern untergebracht. Den 30. zogen die Klöppelruffen ziemlich in Rube nach Elberfelb. In diefer Stadt harrte ihrer eine fchwere Entscheibung. nachbem fie in wilben Musschweifungen, jum Schrecken ber Ginwohner, ben Tag über in ben Strafen umhergezogen und endlich auf bem neuen Martte gelagert waren, erreichte fie bas Berhang. niß; ploglich fprengten nämlich fechzig von Duffelborf herbeigeeilten Langenreiter und Gend'armen unter fie und jagten fie auseinan= ber; brei bavon empfingen tobtliche und funf leichte Bunben.

Sich bloß an die Thatsache haltend, daß in der Stadt Elzberfeld ein Aufruhr Statt gesunden habe, folgerte man französisch richtig, der Raufmannsstand habe ihn veranlaßt! warum? um während des Tumultes eine Masse Colonialwaaren einzuschwärzen!! Diese Erdichtung fand selbst bei dem Kaiser Eingang, der aus seinem Stadquartier Nossen dem General Lemarois den Befehl zusandte, das Land militairisch zu behandeln. Dieser erschien mit seiner sogenannten mobilen Kolonne in Düsseldorf, dann in Elberfeld, welche letzere Stadt er mit seinen kriegerischen Borkehrungen und Drohungen nicht wenig in Schrecken setze. Er schritt jedoch noch frühzeitig genug zu einer ruhigen Untersuchung der

Sache, um eines Bessern belehrt zu werden. Von den vor ein Kriegsgericht gezogenen Meuterern wurden mehre mit dem Tode bestraft. Aus der Stadt Elberseld traf dies Geschick einen Einwohner, Namens Peter Mertens, den Einzigen, der an dem Tumulte Theil genommen hatte. Er wurde den 6. Februar 1813 Morgens 10 Uhr auf dem neuen Markte erschossen. Das Drama schloß sich erst durch einen zweiten zwar unblutigen, aber ebenfalls einen für eine so gewerd: und fabrikreiche Stadt wie Elberseld nicht wenig wichtigen Akt. Es erschien nämlich in der Stadt der französische Duanendirektor Türk mit einigen Hundert seiner dienstdaren Beister und ließ alle Vorräthe von Colonialwaaren wegschleppen, oder unterlegte sie einer neuen Verzollung, nach den hohen Anssen des Tariss, wovon jedoch in den spätern politischen und Kriegsereignissen eine Rückerstattung von der französischen Regierung durch die preußische ermittelt wurde.

Derselbe Geist jedoch, der sich in den bergischen Tünglingen, wie eben berichtet worden, und zur unrechten Zeit kund gegeben hatte, erhielt einen höheren, würdigeren und zeitgemäßeren Aufsichwung in Mitte desselben Sahrs 1813, wo ihrer ein Theil bezieits sich unter den Fahnen des mächtigen Drängers befand. Allein wie vermochten sie gegen die Retter des gemeinsamen deutschen Baterlandes, gegen ihre eignen Brüder zu kämpfen, deren sich schon manche unter die preußischen Fahnen begeben hatten?

Von dem schönen bergischen Lanzierregimente ging schon im Frühjahre der größte Theil der Mannschaft mit den Offizieren zu dem preußischen Heere über. Sobald aber die große Fehde in den Ebenen und in der Stadt Leipzig ihre blutige Entscheidung erhalten hatte, und die preußischen Krieger siegend in Altwestphalen einstrangen, zeigte es sich sehr klar, daß Friedrich Wilhelms III. vär terlicher Aufruf an seine alten Unterthanen auch im zusammen, gestoppelten Großherzogthum Berg der offenen Ohren und willigen Herzen eine große Zahl gesunden hatte. Ueberall bewassnete sich das Volk, vertried die französischen Beamten und zog laut jubelnd den ersehnten Wassengefährten entgegen, Die Fremdherrschaft war wie im Fluge zernichtet.

Indeffen waren ben Bewohnern bes Bergifchen noch manche

Leiben vorbehalten, hatten sie noch gar manche schwere Opfer zu bringen, bis das Jahr 1813 zu Ende war und für sie mit den ersten Tagen des Jahres 1814 die schöne Morgenröthe einer vollen Befreiung andrach.

Kaum waren einige Tage nach ber eingelaufenen Kunde von den Leipziger Siegestagen verstrichen, welche Botschaft mit der stürmischsten Freude alle Herzen erfüllte, so zeigten sich auch schon die Vordoten noch verhängnisvoller Tage. Der erste davon zeigte sich in der Person des flüchtigen Hieronimus Bonaparte, der von seinem zusammengebrochenen Königreiche und seiner Residenz sür Immer Abschied und seine Flucht durch Elberseld genommen hatte. Von seinen Leibeuirassiren und einigen französischen Reitern umzgeben, verweilte der entthronte König in Elberseld die zum 3. November, wo er, seine Begleitung entlassend, gleichsam in dieser Stadt der Ausschlang seines Regiments das Siegel ausdrückte.

Ihm folgten auf ben Fersen eine Menge flüchtiger Franzosen, dann trat eine völlige Ruhe bis zum 5. November ein, welchen Tag ber französische General Rigaud mit einem, meistens aus Reiterei und Artillerie bestehenden Korps von 5000 Mann in Elberfeld einzog, wo er das Hauptquartier bis zum 6. hatte. Diese Truppen bewiesen durch ihr zügelloses Benehmen, daß sie sich dem Lande als schon völlig befremdend ansahen, das einen Gebieter mit ihnen bisher anerkannt hatte.

Während ber Kronprinz von Schweben, Karl Johann, Oberfelbherr der Armee von Nordbeutschland den Frieden von Dänemark erzwang, war der aus Preußen und einigen Russen bestehende linke Ktügel derselben, unter General von Bülow nach Ostsrießland, Holland und dem Niederrhein in Bewegung. Mit den Vortruppen erschien General von Borstell vor Wesel und schloß diese Kezstung vorläusig ein, den Ueberrest des durch russische Reiterei versstärkten Korps führte Bülow selbst über Münster nach den Usern der Ipper. In derselben Zeit versolgten die Russen des linken Klügels unter Ezernitschew und Winzingerode die Franzosen von Westphalen aus. Die ersten 16 Kosaken erschienen am 9. November im Wupperthale und wurden freundlich ausgenommen. Um 10. rückten russische Dragoner von dem Generalmajor Ausselsowie

befehligt in Barmen, ben 11. in Etberfeld ein. Diefer General ernannte Herrn Karl Brügelmann in Elberfeld zum Kommissarbes Großherzogthums Berg, unter dem die Verwaltungsbehörben ihre Amtsverrichtungen fortsetzen sollten. Am 10. November war auch eine Abtheilung russischer Truppen in Düsseldorf eingetroffen. Den 13. November empfing die gesammte Munizipalität an der Gränze der Stadt die kommandirenden Generale Korf und St. Priest, denen ein bedeutendes Truppenkorps folgte.

Bald darauf wurde der russische Etatsrath Justus Gruner von der Centralverwaltung zum General-Gouverneur des Herzogethums ernannt, das er den 13. November im Namen der verbündeten Mächte in Besit nahm. Seine Verwaltung ging wegen seiner Versetzung nach Trier nach einigen Monaten in die Hände des Prinzen Alexander von Solmselich über, der jedoch im Monat Juli 1814 wieder durch Gruner ersett wurde, det die Verwaltung im Laufe diese Jahres behielt. Alls er im Jahre 1815 beim Wiederausbruche des Kriegs mit Frankreich zu einer neuen Bestimmung nach Paris abging, wurde das General-Gouvernement des Vergischen mit dem des Mittelrheins vereinigt, an dessen Spike der General-Gouverneur Sack im Site zu Aachen, stand, der wieder für Verg durch den Staatsrath Lindner vertreten wurde.

In keinem beutschen Lande mochten mit mehr Begeisterung und Schnelligkeit der Landsturm und die Landwehr zu Stande gestommen seyn, als in dem Preußisch-Rheinisch-Westhhälischen Lande. Mit nicht weniger Geschwindigkeit, innerhalb sechs Wochen, stand wieder eine bergische Brigade, die aus zwei Infanterieregimentern, einem Husarenregimente und einem Jägerbataillon bestand, schlagssertig da, die mit dem Ansange des entscheidenden Jahres 1814 den gemeinsamen Feind rühmlichst bekämpfen half. Diese Brigade bestand größtentheils aus neuer Mannschaft, weswegen ihre schnelle und gute Bildung um so mehr der Bewunderung werth ist. Mit eben solcher Bereitwilligkeit als die junge Mannschaft im Lande die Wassen ergriff, legten die Bürger aller Städte und Derter ihre Opfer an Geld und Naturalien auf den Altar des Vaterlanzdes nieder, um dessen Wiedergeburt zu beschleunigen und keine Last der Menge Einquartierungen in den drei Jahren 1813,

1814 und 1815 fiel ben gutgesinnten Kamilien zu schwer zu tragen.

Nachbem ber Kronpring von Schweden mit Danemark Frieben gefchloffen hatte und fein Beer fich endlich auch gegen Krankreich in Bewegung fette, jog fich ein bedeutenber Theil beffelben aus bem Märkischen burch bas Wupperthal. Den 14. Kebruar 1814 traf ber Rronpring felber mit feinem hauptquartier in Barmen ein. Ihm folgte bas gange von bem Felbmarfchall Stebingt befehligte Urmeeforps, wovon ein Theil mehre Tage in ben beiben Stadten Elberfeld und Barmen raftete. Diefe Truppen murben zu keinem Stillstande bewogen, als ben 5. April die Nachricht von dem den 31. Marg erfolgten fiegreichen Gingug der Berbuns beten in Paris anlangte. Ein feierliches Glockengelaute in bem Mupperthale, mit bem lauten Jubel ber Bevolkerung vermischt, begrufte bies herrliche Ereignif. Den 6. Upril wurde ein Te Denm in ben Rirchen abgefungen. Abende waren bie Saufer erleuchtet und aus ben Böllern bonnerten Freudenschuffe. Die schwedische Urmee war kaum auf bem linken Rheinufer angelangt, als fie Befehl zum Rudmarfch erhielt und benfelben wieder in ben ersten Tagen bes Mais burch bas Wupperthal nahm. Babrend beg traf auch bas erfte preußische Urmeetorps auf seinem Ruckmariche bier ben 10. Juni ein, ein freiwilliges Jagertorps als Borhut. Much im Sahre 1815 wieberhotten fich biefe Durch: mariche von Eruppen aller Waffengattungen aus dem preußischen Deere.

Nachbem Preußen beinah Alles verloren hatte, was ihm heisig und theuer war, und Napoleon in seinem verblendeten Sinn sich schon der Wonne hingab, das Gehaßte zertreten zu haben, mußte er sich zu seinem Schrecken überzeugen, wie Vieles ein Volk vermochte, das seine verletzte Unabhängigkeit nicht überleben konnte, ein Fürst wie Preußens ritterlicher König, der eben so wenig seine großen Uhnen, wie das Volk den Namen Preußen vergessen konnte. Der König und sein Volk verstanden sich in Stille während der Tage des gemeinsamen Jammers. Der Krieg gegen den

gewaltigen Dranger entwickelte fich in biefer Stille in ben Beiftern und als der König endlich bas Wort: Krieg gegen bie Frangofen aussprad, fab bie Welt mit Erstaunen, bag Alles fcon geruftet und begeiftert für benfelben war. Rur ein Gefühl bie reinste Begeisterung herrschte bei Allen, nicht allein bas Baterland zu retten, fonbern gang Deutschland von bem frangofischen Uebermuthe zu befreien. Junglinge, Die kaum wehrhaft maren, Manner, barunter viele mit grauen Saaren und wankenben Knieen, verftummelte Offiziere, langft ehrenvoll entlaffene Gutsbefiger und Beamte, Bater gablreicher Familien, fogar Jungfrauen unter Berhüllung ihres Geschlechts - Alles eilte zu ben Baffen! Ja in biefer herrlichen Beit erftand gang Preugen, ber Konig und bie Pringen voran! zu ben hochherzigsten, unvergänglichsten und erfolgreichsten Thaten, und noch war bas Jahr 1813 nicht verflossen, und Friedrich Wilhelm III. ruhmvollen Undenkens erlebte fcon bie Freude, alle feine alten treuergebenen Unterthanen bis zum Rheine hin wieder unter feinem Scepter vereinigt ju feben. Die folgenben Sahre 1814 und 1815 errangen bas Fehlende bes Siegeszieles, ben Frieden, ben Sturg bes Gewaltigen, ber ben Frieden fo oft ftorte, die Befreiung bes beutschen Baterlandes, bie Befestigung und Bergrößerung ber preugischen Monarchie, und endlich fur Deutschland bie Stiftung einer Bunbesakte burch ben Rongres von Wien; ber überdies auf bemfelben von allen verfammelten Machten ben 5. April 1815 gefaßte Befchluß enthielt bie Unerfennung und Feststellung bes Gesammtumfanges ber preußischen Monarchie mit ben neuerworbenen Provingen. Das Bergogthum Berg war barunter begriffen.

Als die Nachricht von diesem langersehnten Zeitpunkte im Lande sich verbreitete, erfüllte eine aufrichtige Freude die Herzen der Bewohner und ohne Aufforderung wurde der

### Fünfte Upril

als ein Festrag im Herzogthum gefeiert. Die landesväterlichen Gesinnungen, welche das königliche Besigergreifungs=Patent aussprach, waren ganz geeignet, die Freude der Unterthanen zu steisgern, denen ein so schönes Loos gefallen, ein so herrlicher Lohn

für ihren ungeschwächt gebliebenen vaterländischen Sinn, ihre großen Anstrengungen geworden war. Bon den Hauptstädten des Herzogthums begaben sich den 15. Mai Deputationen in die dazu bestimmte Stadt Aachen, um die Hulbigung dem Könige zu leissten. Im Juni verfügte sich eine Deputation der nunmehrigen Provinz Berg in die Residenz des Monarchen, die demselben die Wünsche der Bewohner vortrug.

# Innere Geschichte des Wupperthals.

## 1. Verfassung.

Rach ber Auflösung ber Eintheilung ber Gaue und ber bamit verenupften Berrichtung der Grafen, beftand die Unterabtheilung bes bergifchen Landes in Bauerschaften und hundschaften, früher Rotten und Sunderten (Genben, Centen) bis in neuere Beit hinein. Die einzelnen Bauerschaften hatten immer ihren Borfieher, ber burch fie und aus ihrer Mitte gewählt wurde. Ein Schöppe ftand mehren in eine hundschaft vereinigten Bauerschaften vor, mehre in ein Umt ober Gerichtsfprengel vereinigten Sund-Schaften ftanben unter einem Beamten. In ben Stabten fungirte ein felbstgewählter Burgermeifter mit Rath, Richter und Schoppen. Niedere ober Dorfpolizei nebst ben untern Berwaltungs: gegenständen war ienen und bie Bertheilung ber Abgaben nebit ben allgemeinen Sunbichaft=Ungelegenheiten in Gemeinschaft mit. den Schöppen und in ben Stabten ben Magiftraten anvertraut. Die hauptpflicht ber Schoppen war, neben ben Beamten bas Gericht nach beutscher Sitte in ungrader Bahl mit fieben zu befeben und vorzüglich wo es auf herkommen und örtliche Kenntnig ankam, Recht zu schöpfen und Baifen, Berschollenen und Berfummerten vorzustehen. Das peinliche hauptgericht mar gleichfalls nach altem Berkommen mit sieben Schöppen befett. Die Berufung von ben geringeren an bie hoheren Gerichtsstellen fand Statt.

Als die Graffchaft Berg im Sahr 1380 jum herzogthum ethoben wurde, trat wenig Beranderung bei dem Berfaffungswefen

ein. Der Amtmann, gewöhnlich von landtagefähigem Abel alfo Gutbefiger, ließ fich meiftens burch einen Umtsverwalter vertreten, mit bem er fich uber eine Befolbung verftanbigte. Bermaltung, noch ungetrennt bilbeten ben Umfang feiner amtlichen Kunktionen. Das Umt war aus einem Richter, fieben Scheffen und einem Berichtofchreiber jufammengefett. Die Gegenstände ihrer Berrichtungen waren fo abgetheilt, bag ber Umtmann ober beffen Stellvertreter, in Berbindung mit dem Richter ben Perfonenftand, die Polizei und alle Berwaltungsfachen zu beforgen hatte, ber Richter mit ben Scheffen und bem Berichtsschreiber bie Berichtsbarteit im Real = und Sopothetenwefen verfah, und ihm in peinlichen Fallen die Unterfuchung in erfter Inftang oblag. Urtheilen in hoheren Polizei: und ben burgerlichen Streitfachen fand bie Berufung an den hofrath in Duffelborf als zweite, und an den Geheimentath ebendafelbft als Appellationsgericht Statt. Bon Berwaltungsfachen erging ber Recurs an bie Landesregierung in Duffelborf. Die Richter maren außerbem in einigen Umtobegirten auch mit ber Erhebung ber Domainen-Ginkunfte beauftragt. Eben fo war die Umlage ber Steuern ben Gerichtofchreibern in ber Regel übergeben, fie fertigten bie Steuerrollen, die fie nach empfangener Genehmigung ber Regierung ben Ginnehmern gur Erhebung guftellten. Diefe letteren verfuhren zwangeweife, auf. fpecielle Grefutiv-Befcheibe von Richter und Gerichtsichreiber. Der gemeinfame Rame fur folde und andere Erlaffe und Entichetbungen in gerichtlichen und Polizeifachen war: »Decret.« terrolle hieß » Steuerrepertorium, « ber Gemeindeetat » Steuerdirettorium.« Nur Eingeborne wurden vom Landesherrn oder ber Regierung zu Beamtenftellen ernannt. Der Steuerempfanger mar gur Stellung einer angemeffenen Caution verpflichtet. Sammtliche Beamte wurden auf Lebenszeit ernannt. Die Scheffen erhielten ihre Ernennung von ber Regierung nach einer Lifte, worin ber Umteverwalter und ber Richter fur jebe einzelne Ernennung 2 - 3 Indibibuen vorfchlugen. Gin Ehrenamt befleibend, bezogen fie feine Befoldung, fondern nur einen gewiffen Untheil an ben Sporteln. Muf biefe waren auch Beamte und Richter größtentheils angewiefen.

Städte und Freiheiten hatten kein ganz gleiches Verwaltungsporsonal. In den Freiheiten leiteten Bürgermeister und Vorsteher,
meistens unter Aufsicht der Amtsverwalter oder Richter des Amtsbezirkes, zu dem sie gehörten, die Verwaltung. In den Städten
fungirten Magistrate, der Landesregierung unmittelbar untergeordnet, einige waren mit eigenen Stadtgerichten versehen.

Nachbem burch bie gefteigerten Beburfniffe, burch veranderte Beiten und Umftande im Allgemeinen und Befondern, vorwüglich nach ber burch bie eingeführte ftehende Beeresmacht und burch Er. findung bes Pulvers burchaus anders gewordenen Rriegsführung, burch ben Lurus ber Sofe, die Bunahme ber Roften ber Bers waltung bes Landes u. a. m. herbeigeführt worben, mußte eine besonders auffallende Menderung im Finanzwesen sichtbar werden. Die Privat= und Rammergefalle ber Fürsten fonnten nicht mehr jur Beffreitung ihrer und Anderer Unterhaltung ausreichen. mußten andere Hulfsquellen eröffnet werben. Bo follte und konnte man bies aber als in Mitte bes Bolkes! Wenn- auch ber pers fonliche Sof= und heerdienst bisher Pflicht war, und Dancher wunschen mochte, sich von der perfonlichen Leistung loszukaufen ober eine Entschädigung bafür zu gablen, fo ftand bas Recht einer folden Bermanblung in Pecuniaires bem Regenten nicht gu. Um bagu gu gelangen, ba bie Raffen fonft nicht zu fullen waren, manbte fich ber Furft an feine Ritter, Bafallen', Minifterialen: und Mannen, als feine geborne, bes Landes und feiner Befchaffenheit kundige Rathe, die fich bisher auf ihre Roften bewaffneten und ju Seer- wie Sofdienften einrichten mußten , jur Mitwirkung von Beitragen, von benen ein großer Theil an fie felber wieder jurudflog, ba ihre Dienste von nun an entweder burch besondere Chrenbezeigungen ober Gold vergolten wurden. Gine folche freis willige Beifteuer, Bebe genannt, ift in ber bezeichneten Gigen-Schaft zum erften Male unter ber Regierung bes Berzogs Wilhelm 1478 gedacht. Much von ben Sahten 1489 und 1511 findet man noch Reverfalien , worin es heißt: "Deine Bebe und Gelbaift ju Bulf und Steuer, bag fie - bie Unterfaffen - nach Bermogen, Brieve und Siegeln von unfern Borfahren felig, und und ihn gegeven, nit schuldig zu thun waren. In einem andern

von 1591 wurde gefagt, bie Beifteuer fen ,eine freiwillige nach Beben." Mus bem oben Bemerkten Scheint Schon hervorzugeben, baß ursprunglich nur diejenigen eine Bebe übernahmen, bie nicht perfonlich bem Kriegszug fich anschließen wollten ober konnten, um fich baburch auf gleiche Bahn mit ben perfonlich Dienenden ju feben, indem fie gahlten wo biefe bienten. Es entftanden nun aus biefer freiwilligen Beofteuer Guter : Beben, auch Abjutorien, Abarationen, Abohas genannt, und also find biefe als ber entferntere Urfprung ber jährlichen Mais und Berbft : Guter : Beden anzunehmen. Die Beifteuern von Gutern, Familien, Gewerben, unter bem Namen: Familientag, Gewinn: und Gewerbsteuer, gemeinen Pfennings, Romermonate, Rammerzieler u. a. m. folgten jenen, als mit Beenbigung bes breifigjahrigen Rrieges es an Allem fehlte und nicht blog bie eigene gestiegene Noth eine Bermehrung Staatsmitteln bringenb erheischte; fondern beutsche Reich Beifteuern erforberte, bie auf die einzelnen Reichslander vertheilt murben. Diefe lettern bezeichneten Steuern find ber nachfte Ursprung ber firen Steuern und die immer in furcht= barer Progreffion feit ber neuern bis zur neueften Beit geftiegenen Musgaben ber Grund ihrer übermäßigen, ben Bermogensertrag des größten Theils der Bevolkerung überfteigenden Bunahme. Wir burfen aber bei biefer betrubenden Thatfache nicht überfehen, bag nicht herrische Willführ, nicht Lurus allein bie Schuld bavon trugen, fondern eine gangliche Umgeftaltung ber innern und außern Berhaltniffe und ber Cultur im weiten Sinne bes Wortes diefelben ins Leben einführten.

War man aber einer Seits von ber durch die Complicirung der Dinge herbeigeführten Nothwendigkeit und andernseits von der Rechtlichkeit der Regierung und ihren Anforderungen überzeugt, so konnte man doch nur auf gesehlichem Wege mit Beobachtung dezimmter Formen sich von Seiten des Landes zur Bewilligung solcher Steuern verstehen. Hätte man die Anordnung derselben allein der Rezierung überlassen wollen, so mußte man auch einen Mißbrauch derselben befürchten. Ueberdies war auch die Art der Steuern und deren Vertheilung unter die zu Besteuernden gar sehr zu herücksichtigen, um sie den Berhältnissen und den Familien möglichst anzupassen.

Der Fürst ober seine Regierung von ber Rechtlichkeit bieser Unsicht überzeugt, sand sich dadurch bewogen, das Noththuende ben großen Gutsbesigern, dem Abel, als Häuptern und Stellvers tretern der Staatsgesellschaft vorzulegen, ihnen die Ausmittelung der geeignetsten Bestiedigungsmittel zu überlassen und endlich die Berwendung zu bestimmen.

Diefelbe Unficht, bie hier in Betreff ber Steuerbeurtheilung und Bewilligung obwaltete, trat auch bei ber Gefetgebung ein. Much bier wollte bas Bolt feinen Untheil an ber Mitwirkung in Unspruch nehmen, indem baffelbe nicht minder wie bei ber Befteurung betheiligt mar. Es fonnte nur mit freudiger Ueberzeugung folden Gefeten gehorchen, die gut und zwedmäßig auf fein Bohl berechnet waren. Die bie Steuern auf freiwilliger Buftimmung beruhten, fo konnte es bei biefen nur ber Fall fenn, benn wie jene ben Berhaltniffen ber Gefellichaft angepaßt maren, fo follten biefe auf Gewohnheit, Bertommen, Weichbildern und Beisthus mern beruhen, vorzüglich auf ben letteren, die früher gewöhnlich iebes Sahr auf einer Berfammlung ber Borfteber und Schoppen, nach bem Bedürfnig und ber Dertlichkeit erneuert, vermehrt ober abgeandert, ber Bolfeversammlung auf Sofgebingen bei ben Lats banten und Dingstühlen vorgelegt und angenommen ober verworfen, und fpater bei ber auffeimenben Landeshoheit, burch bie Schöppen vorgetragen, und von ben Landesherren feierlich angenommen und ju Statuten und Landrechten erhoben wurden. Diefe fruhere Urt ber Gefetgebung enthielt bemnach ben Grund, warum man fpater ju ber Gefetgebung mitwirken wollte und wirklich mitwirkte.

So wie von oben herab man sich an die Ritter, Basallen und Ministersalen wegen der Beden wandte, so trat dasselbe Berzhältniß zwischen diesen zu ihren Mannen und Dienstleuten, ihren Heerdannspflichtigen ein. Auch diese fanden sich bei der mehr aufblühenden Ackerdau: und Gewerbkultur und dem dadurch auszgedehnteren gesellschaftlichen Wirkungskreise von dem Wunsche beschilchen, sich von ihren mannichsachen Dienstverpflichtungen besteit oder darin erleichtert zu sehen. Diesen Zweck zu erreichen verstanden auch sie ihrerseits sich gerne dazu, eine Bedes Steuer zu geben. Diese, der noch schwachen Gultur angemessen konnte

anfänglich nicht gut anbere als auf ben Grund und Boben gelegt werden, und um bies zu ordnen fah man fich zu Berfammlungen gebrungen, worin man bie Urt und Weife ber Auflegung und Bertheilung folder Steuern am beften berathen tonnte. Diefe Berfammlungen bilbeten fich nach bem aus der Frankenzeit im Undenken bewahrten Borbilbe. Die im beutschen Bolksthume gegrundete Standesgleichheit ober Gbenburtigfeit erlaubte fie nur benen, Die bagu gehörten. Der Ritter gebilbeter, gewandter ale ber Knappe, Schon nicht felten im Sofglanze erzogen und ben erften Sof- und Wehrdienften perfonlich nahe ftebend, und darum mehr julaffig und verbunden als die übrigen Freien, als ihre Bafallen, Untergehörigen und Dienstmannen, fetten fich leicht in ben Befit biefes Borrechtes. Bie nun fpater die Rittercafte bas Sprichwort: Frei Mann frei Gut in den Gerichtehöfen und Staatsverwaltungen gum Rechtsfate erhoben hatte, fo fonnte auch ber Bilbung einer Abelsariftofratie fein bebeutendes Sindernig mehr Das bisher Ungegebene wird ben Begriff in ben Weg treten. ber ritterburgigen Berfammlungen bes fogenannten Rittertages begreiflich machen.

Mit jebem Jahrhunderte fliegen indeffen bie Staats: wie bie Sofredurfniffe, und mit ihnen die Große und die Laft der Befriedigungsmittel. Bermehrt hatte fich indeffen auch die Bevol= ferung, und außer bem Bauernftande erfreute fich nun auch bie handel: und gewerbtreibende Rlaffe bes öffentlichen Schutes, ben fie nicht umfonft verlangen fonnte. Entstanden waren Gewerbe aller Urt, obgleich noch jugendlich, boch jum Unterhalte Bieler, bie feinen Boben pflugten. Früher vereinzelt burch bas gange Land, zogen fie fich jest naher gufammen. Mus biefem engern Berbande entstanden Gemeinden und Burgerschaften, Freiheiten genannt, weil fie weber ginsbar noch zu Frohn, und Leibeigen: diensten verpflichtet waren, und ihre Mitglieder freie, freigeborne oder freigelaffene Leute maren. Mus biefen Freiheiten entftanden Sie konnten bem Rechte nach nicht von ben fpater Stabte. Staatslaften frei bleiben, fie konnten bas um fo weniger, ba fie fich bald noch besonderer fürstlicher Borrechte erfreuten; benn es wurde ihnen bas Recht verliehen, ihre Dbrigkeiten fich felbft zu

Whited on Google

wählen, das Bürgerrecht an Andere zu verleihen; endlich wurde ihnen auch das Bertretungsrecht bei den öffentlichen Berathungen eingeräumt. Ausschüsse, Deputirte genannt, vertraten die städtische Gesammtheit, weil nicht der ganze Bürgerstand sich einsinden konnte. Um die Allgemeinheit auszudrücken, hieß jeht der Ritterztag Landtag, die Mitglieder des Adels und der Städte: Stände, Landstände. Die Bauern wurden eigends noch nicht vertreten, weil ein Stand als solcher noch nicht bestand, sondern in den Ritterstand als eigentlichem Gutsbesißer begriffen und durch diesen vertreten war. Der Priesterstand hatte ebenfalls keine Bertreter, weil er wahrscheinlich in einem so kleinen Lande dessen nicht bes durfte, vielleicht war man schon staatsklug genug, der wachsenden hierarchie entgegentreten zu wollen.

Die Ritter empfingen auf ihrer Burg, die Bürger in ihrem Rathhause die Einladung zum Landtag. Won den ersteren erhielten bieselbe nur der Erstgeborne oder Eigenthümer des Haupt: oder Stammgutes, woraus im Versolge der Zeit und Gewohnheit die frühere bloße Förmlichkeit zu einem Necht ward, wodurch die Landtagsfähigkeit sich nicht an die Person, sondern an das Hauptsgut knüpfte, also aus dem Persönlichen ein Reales ward.

Die Verschiedenheit der Interessen der beiden Stände, die nicht selten daraus für sie entsprungene Uneinigkeit und Zwist bezwirkte, daß sie eine getrennte der gemeinsamen Berathung vorzogen. Es entstanden zwei Kammern oder Kurien, eine abliche und eine städtische. Während die erstere zahlreich, wegen der vielen Kittergüter besetzt war, bestand die letztere im Jülichschen wie im Bergischen nur aus vier Vertretern von vier Städten, den ältessten. Im Bergischen genossen biese Auszeichnung Lennep, Ratinzen, Düsseldorf und Wipperführt.

Das Gewohnheitsrecht einer berartigen ständischen Bersamms lung wurde zum positiven Staatsrecht zwischen dem Herzog Wils. helm von Jülich-Berg und den Ständen selber in den beiden unsvergestlichen Tagen den 5. November 1672 und den 20. Just 1675. Diese wichtige Handlung kam jedoch erst nach langem Streit zwischen Kürst und Bolk und nach eben so langen Berathungen zu einem gedeihlichen Ziele. Denn hatte lange Jahre

hindurch und öftere Bieberholung ber freiwilligen Beben ein Berfommen begrundet, und hatten bie allgemeinen Reichsbeburfniffe eine Beifteuer nothwendig gemacht, und war alfo bas, was vorbin als Bitte, Freisteuer betrachtet wurde, nun ichon auf Geiten bes Fürften ein Recht, und auf Seiten ber Unterthanen eine Pflicht, fo konnte alfo über bas Recht ber Befteurung feine Frage fenn, allein um fo mehr vom Bie und Wieviel. Da aber bie ftaaterechtlichen und ftaatswirthschaftlichen Grundfage woch zu unklar und wenig begrundet waren, fo mußte eben biefes Wie und Wieviel zu ben meiften und Schwierigsten Berwickelungen Beranlaffung geben. Uns vermeibliche Miggriffe von Seiten ber Regierung führten zu einem nicht immer gemäßigten Biberftanbe. Richter in ber eignen Streits fache konnten beibe Theile nicht fenn, man mußte fich an einen britten beffalls zur Bermittlung ober Entscheibung wenden. Mahl fiel naturgemäß auf Raifer und Reich - ben Reichshofrath. Lange bauerte bie Rechtsfehde, wurde Erbichaft von Batern auf Sohne, endlich ermudet vom Saber vereinigte man fich wenigstens in ber Nothwendigfeit eines positiven Staatsgrundgefeges burch gemeinsame Berathung und Erörterung, und es fam - wenn ebenfalls erft nach heftigem Borte gu Stande. Durch baffelbe ward bas Julich : Bergifche ein geregelter gefetlich : monarchifch regierter Staat, beftebend aus Staatsoberhaupt, Ritterschaft und Städten nach Grundfagen, die unverfennbar fcon hohere politische Einsichten verrathen. Unerkannt find barin zwei Rurien , Freiheit ber Meußerung in ben Berhandlungen; bas Bertretungsrecht mar anerkannt, gegrundet auf ben Grundbefig. Die Rathe bes Kurften konnten nur als Bertreter nach Lofung ihres Diensteibes auf-Der Landstände Syndife, Rechtsrathe fo wie des Fürften Sofbeamte, Rathe, Dber- und Unterbeamten, nicht weniger bie ftabtifchen Magiftrate fonnten nur aus beguterten Gingebornen gewählt werben, alfo bas Indigenat war feftgefest. Die land= ftanbifchen Archive follten gur Sicherheit, und um ihre Unabhan= gigkeit zu bewahren, in einem fremben Staat, in ber Reicheftabt Köln aufbewahrt werben. Jebes Jahr follte ein allgemeiner Landtag berufen werden, alle befondere und willführliche Bereinigungen waren verboten; in bringenden Fallen jedoch konnte ber Furft bie Erlaub=

niß auf ausbrückliches Ansuchen bazu ertheiten. Den Ständen war Antheil an der Gesetzebung bewilligt. Wörtlich hieß es darin: "daß die Gerechtigkeits- und Sicherheitspflege nach den Gesetzen, und nach der mit Zuziehung und Berathung und Gutbesinden der Lanbstände, verkündeten Vorschriften verwaltet und ihr ohne Einsmischung der gesehliche, ungehinderte Lauf versichert werden solle."

Waren in diesem Staatsgrundgesetz die Rechte des Bolkes ins Klare gesetz, so war dies nicht weniger der Fall mit der fürstlichen Prärogative, in ihrem Umfange und ihrer Begränzung. Sie war: Krieg und Frieden zu schließen, Heere zu werben und zu bewaffnen, Kestungen anzulegen, zu unterhalten und zu besetzen, unbedingt in Uebereinstimmung mit den Reichsgesetzen, ohne Einmischung der Stände in die Frage Od? und mit Wem und Warum. Dagegen mit der fürstlichen Verpflichtung, diese Gegenstände nur zur Unterhaltung der Unterthanen, zu ihrer Vertheibigung, Sicherheit und Wohlfahrt, unter Beirath einiger klugen, einsichtsvollen, patriotischgesinnten und landeskundigen bez güterten Eingebornen zu beschließen; serner den Ständen die Verzwendung der bewilligten Mittel zu dem bestimmten Zweck nachzuweisen u. a. m.

In einem weitern Artikel bes Staatsgrundgesetzes war ausbrücklich anerkannt, daß nichts weiter als die auf den gewöhnlich ausgeschriebenen Landtagen, in einem Etat ausgestellten von dem Kürsten begehrten und von den Ständen bewilligten Summen, von den fürstlichen Räthen nach der Landesmatrikel, in Gegenwart der Ständedeputirten auf Städte und Aemter vertheilt und eingeshoben werden sollen. Der Fürst war auch nicht berechtigt ohne ausdrückliche Zustimmung der Stände neue Zölle, Accise und ähnsliche Aussagen

Dieses Staatsgrundgeset erhielt wenig Abanderungen und wurde vollzogen bis in die Regierungszeit des Großherzogs Joachim I. von Cleve und Berg, der den 1. September 1806, wie schon gelegentlich bemerkt wurde, zum letten Mal in Dusseldorf eine Ständeversammlung präsidirte. Die Rheinbundesakte vom 12. Juli 1806 zernichtete bie Verfassung bes beutschen Reichs und mit ihr gingen auch bie Verfassungen ber einzelnen beutschen Staaten unter. Das bergische Land erhielt bie bereits erwähnte gänzliche neue Umgestaltung. Wir erwähnen nur einiger ber besbeutenoften barauf sich beziehenden Verordnungen.

Großherzog Joachim erließ ben 26. Januar 1807 eine folche von Warfchau aus, die sich umständlich über den Pensionsstand ber Staatsdiener, ihrer Wittwen und Kinder verdreitet. Nach 30jährigem Dienste follte der Beamte das Necht haben zu verz langen, in Pensionsstand gesetzt zu werden; auch waren nunmehr alle Pensionszahlungen fest gesichert und nach Verhältnis der Geshalte genau bestimmt.

Den 12. December hob ein kaiferliches Dekret die Leibeigensschaft jeder Art nebst allen daraus entspringenden Rechten und Berbindlichkeiten auf; also die bisher leibeignen und dienstbaren Bauern in vollen Genuß der bürgerlichen Rechte einsetze. Ihre Pflichten und Leistungen wurden theils ohne, theils mit Entschäbigungen ausgehoben.

Durch ein zu Duffelborf ben 1. Marg 1809 feierlich publizirtes kaiferliches Dekret wurde folgende tief eingreifende Berandberung in das Staatsrecht eingeführt.

1) Alle im Großherzogthum bestehenden Leben, fie mogen ber Rrone ober befondern Berrichaften guftandig fein, wurden fur unterbrudt erflart. 2) Die zu ben unterbrudten leben gehörigen Land: und andere Befitthumer, fielen als freies Gigenthum ben Lebnfaffen anheim, welche in Butunft biefelben gu genießen, bem gemäß nach ihrem Gutbunfen barüber Schalten Gefete burfen berechtigt fenn follen. 3) Die lehnherrlichen Erbfolgen mur= ben gleichfalls abgeschafft und ber gewöhnlichen gefehlichen. Erb= folge unterworfen. 4) Alle Frohndienste, unter welcher Benennung fie auch mochten bestanden haben, wurden ohne Entschädigung aufgehoben. 5) Musgenommen wurden von biefen Berfligungen biejenigen Abgaben, Grundzinfen und Dienftverpflichtungen, bie weber auf Perfonen hafteten, noch zu Gunften von Perfonen bestanben.

In Betreff bes, nach Aufhebung ber Stänbeverfaffung, vollkommen ber Willführ ber Regierung bes Großherzogthums übertaffenen Finanziellen, find wenige Andeutungen genügend, um barin ben Eintritt einer bofen Zeit für die Bewohner besselben zu erkennen.

Es wurde für ben ganzen Umfang bes Großherzogthums ein Generaleinnehmer ernannt, auf Papier und Spielkarten wurde ber neue Stempel gedrückt, und auf die Güter des Maltheserz und beutschen Ordens Beschlag gelegt, »bamit die Einkunste der Zeit angemeffener zu andern Zwecken verwendet werden könnten.« Der Großherzog nahm die Posten für eigne Rechnung in Besit, den Kursten von Thurn und Taris daraus verdrängend.

Die finanziellen Berhältnisse verschlimmerten sich, als es bem Kaiser gesiel, das Großherzogthum unter eigne Verwaltung zu nehmen. Der neue stanzösische Minister, Senator Graf Röberer sührte eine Masse neuer Steuern ein, direkter und indirekter, namentlich die Familienz, Personalz, Mobilarz, Patentz und Parazphensteuer. Die Stempeltare, Tabaks und Salzregie sehlten mit allen ihren quälenden Förmlichkeiten auch nicht. Keine aber kam an Strenge der Handhabung des sogenannten Continentalsystems gleich. Sine Menge französisch abgerichteter Douanen wurden an der Gränze aufgestellt, und behnten ihren Diensteiser nicht selten bis in das Innere des Landes, ja bis in die Wohnungen, Kabrikzgebäude und Magazine aus.

Eine ber brückenbsten Finanzmaßregeln, besonders für die ärmere Unterthanenklasse, vom Minister Agar ausgegangen, war, daß mehre Millionen Scheidemunze, bergische Groschen oder Rlassert genannt, geprägt wurden und das Land überschwemmten, was man als einen eben so großen Berlust für dasselbe ansehen konnte, da sie, an sich werthlos, bald in Nichts versinkend außer Cours kamen. Die hohe Familiensteuer that das Uedrige, um die Rezgierung gehässig zu machen. Der Staatskredit war dalb ganz gessunden. Als dieselbe den 7. Februar 1812 in einer Bekanntmachung, den 1. März als peremtorische Frist für alle Gläubiger des Großherzogthums sesssschen, um die Titel ihrer Forderungen im Original zur Einschreibung in das Gesammtschuldbuch des Große

herzogthums vorzulegen, würdigten alle Gläubiger bies als ein französisches Gaukelspiel keiner Aufmerksamkeit. Denn die so oft betrogenen Staatsgläubiger hatten sich schon lange in ihren Berlust gefunden. Es bedarf also keiner weitern Erinnerung, daß der Wohlstand des Landes, bei der Zerrüttung des Kredits nicht auszukommen vermochte, ja während der ganzen Fremdherrschaft sinken mußte. Nach sieden Jahren war man nicht einmal mit den alten Landesschulden im Reinen, noch weniger dachte man an eine regelmäßige Zinszahlung. Alles beschränkte sich hierin auf die Bekanntmachung eines Chefs der Liquidationskommission, worin es hieß: "der Schuldenstand sen in Gemäßheit des Dekrets vom 16. Februar dieses Jahres ausgemittelt und man werde — nächzskens zur Zinszahlung schreiten. Dies Nächstens erfolgte nie.

#### Cultur.

Mit bem Regierungsantritt bes Sohnes Abolphs II., mit bem bie Dynaftie ber Grafen von Berg fich eröffnet, Engelbert I. (von 1160 - 1193) zeigen fich auch die erften Spuren ber Gultur in biefem Lande. Die erften Kunfgehn Jahre ber Regierung biefes trefflichen Grafen find beinahe eben fo viele bem Boble bes Landes gewibmeten Jahre. Engelbert I. ward nicht blog auf bie Ausbehnung feiner Befigungen, fonbern mas ihn weit hoher ftellt, auf die Berbefferung berfelben, besonders in Sinficht ber Landwirthschaft bebacht. Neue Meiereien legte er an, mehre nie= berlandifche Kamilien bewog er jum Ginmandern ins Bergifche. Reue Bauten führte er auf, die bestehenden verschonerte er. Gine Fefte (Damberg?) legte er an, bas Schloß Benoberg, ihm burch feine reigende Lage befonbers werth, wegwegen er barin auch oft fich aufhielt, verfah er mit neuen und foliben Unlagen. Bor Allem lag biefem Grafen von Berg bie Aufrechthaltung bes innern Friebens am Bergen. Er madte fich in biefer Sinficht um bie öffentliche Sicherheit burch Berftorung ber Raubburgen verdient. Seines Cohnes Abolph V. (in der Nummer der Grafen von 211= tena, ber Stammlinie) von 1193 - 1218) Regierung war bem Lande nicht fo erfprieflich, boch mehr in Folge ber betrubenben

Berwurfniffe im gemeinfamen beutschen Baterlande, burch bie blutigen Kriege ber Gegenkaifer Dtto von Sadyfen und Philipp von Schwaben, befonders am Dieberrheine, als burth feine Schuld berbeigeführt. Die Abteien von Beifterberg, Siegburg und Altenberg wurden unter andern ausgeplundert, bas Schlof Beneberg erlitt eine fcmere Belagerung, ohne jeboch erobert zu merben. Das flache Land bis nach Lennep und Solingen wurde aufs graufamfte verheert, und Alles ju Grund gerichtet, mas Feuer und Schwert erreichen fonnte. All biefer Jammer wurde burch einen Seerhaus fen Bohmen verurfacht, ale Bugugler, beren Ronia Ottofar burch Raifer Philipp, in feiner Bedrangnig zu Gulfe gerufen wor-Der bohmifche Ginfail ichabete bem Bergifchen tros jener ihn begleitenden Brutalitaten weniger als ber wieber ermachfene Stegreif. Jeder Befiger eines Gutes mar jum Rauber geworben. jeber Ritter gebot als unbeschrankter Berr, von feiner Refte fiber bas Eigenthum ber Bewohner des flachen Landes und die Borübergiehenden. Gines biefer Raubritter, Urnolds von Elverfeld und feiner ihm durch Abolph geworbenen Buchtigung ift bereits gebacht.

Bon bem blutigen Schauplage bes Krieges gegen bie Ulbi: genfer jurud (1212), wo auch ber Graf von Berg in mifver: ftanbenem religiofen Gifer mitgefochten hatte, fchuf er bas Schloß in ein Klofter um, befette es mit gehn Monchen aus bem Orben ber Rreugbruder, die er aus Frankreich mitgebracht hatte, und fattete bas neue Rlofter mit nicht unbedeutenden Befigungen und Einfunften aus. Gine gleiche religiofe Begeisterung führte ibn mit bem Kreuzheere in bas Morgenland, wo er in ben Candebenen von Damiette der Ruhr jum Opfer fiel, nachdem ihn bie Saracenen : Waffen verschont hatten. Mit Abolph V. ftarb die Altena : Bergifche Linie aus, feine einzige Tochter Irmengard war mit bem Bergoge Beinrich von Limburg vermablt. Der Bruber ihres Baters, ber Erzbifchof Engelbert von Roln brangte fich gur Regierung, die dem fürstlichen Paare erft mit dem Jahre 1225 wfiel, als jener berühmte Pralat vom Grafen Friedrich von Ifenburg ermorbet murbe. Engelberts Bwifchenregierung hatte boch einen gefegneten Ginflug auf bie Gultur bes Bergifchen, ber noch weit größer gewesen senn möchte, wenn nicht bie Erhebung seines Erzstiftes und die Reichsangelegenheiten, worin er eine so wichtige Rolle spielte, zu viel seine Thätigkeit in Unspruch genommen hätten. Wenn uns auch einzelne Thatsachen aus seinen Bezmühungen für dieses kand abgehen, so liegt boch ein schönes Zeugeniß bafür, das die Chronisten in den wenigen Worten ablegen: »daß er das Bergische zum höchsten Wohlstande gebracht habe.«

Mit bem Regierungsantritte Beinrichs IV. Bergogs von Limburg und Grafen von Berg von 1218 (eigentlich 1225) bis 1244, beginnt die limburgifche Linie. Diefer Fürft erwarb fich bas Berbienft, baf er mehre burch Engelberts tabelnswerthe Freigebigfeit ber Geiftlichkeit überkommenen Domainen nach und nach wieder bem Land guführte. Er ift es auch, ber furz vor feinem Tobe bie Gutsbesigung Barmen erwarb. Die lange und blutige Febbe, welche er mit bem Grafen von ber Mart führte, um von bems felben bie Berausgebung ber von ihm an fich geriffenen Befigungen ber Rinder bes Friedrichs von Ifenburg, feiner Mundet ju erlangen , liegen ihm wenig Beit für bas Bohl feiner Unterthanen übrig. Die Stadt Wipperführt, ber Erzbifchof Engelbert Stadtrechte (1222) verliehen hatte, erhielt unter feiner Regierung (1243) Mauer und Graben. Sein Sohn und Nachfolger Abolph VI. (von 1244 - 1255), ber ichon bei Lebzeiten feines Baters einem Rreuzzuge gegen die Stedinger beigewohnt hatte, fteht in ber ber: gifchen ganbesgefchichte in wenig ehrenvoller Charafteriftif. genugt bie Ungabe, bag er in ftetem Unfrieden mit feiner trefflis den Mutter Irmengard lebte, und fie in bem Untheil an ber Regierung verfürzte, die ihr gang jugeftanden hatte, ba fie bie eigentliche Erbin bes Landes mar. Er erwarb fich jedoch bas Berdienst, mit feinem Bruber, Bergog Wallram von Limburg, ble fchone Rirche ber Abtei Altenberg im Sabre 1255 begrundet ju haben, bie erft in vier und zwanzig Jahren ihre Bollenbung erhielt, 1324 aber wieber burch ein Erdbeben Roth litt. Giner bet ebelften Regenten aus ber bergifchen Grafendnnaftie ift fein Gohn und Nachfolger Abolph VII. (von 1256 - 1295). Diefem treff: lichen Fürften verbankt bas Land ber Berge bie Grundlage feiner beginnenben Gultur in weiterer Begriffsannahme.

Abolph VII., obwohl bem Grifte ber Zeit nach in viele Fehden verwickelt, barunter die große mit dem Erzbischof Siegfried von Köln, die ihm ein so gräßtiches Geschick bereitete, that doch mehr für des Landes-Aufblühen als irgend einer seiner Borganger, weil die Liebe für seine Unterthanen ein Sporn war, der ihn stets trieb, wo ein freier Augenblick ihm ward, seine Thätigkeit und Zeit ihrem Wohle zu widmen.

Er begann die Erledigung feiner lobenswerthen Aufgabe mit ber Mufmertfamteit fir bie Forberung bes Acterbaues. Bur Urbarmadjung ber Bufteneien legte er mehre Meierhofe an, bie er mit limburgifchen Landwirthen befette. Mus biefen Sofen erwuchfen nachher mehre Dorfer, wie Bibbelben. Die Gieg, welche in ber Gegend von Efchmar und Muth und bem heutigen Muhlencovens beim geringften Baffergumachs, wegen ihres verfandeten und nies beren Bettes Alles verheerend überflutete, ließ er auswerfen und fie noch außerdem durch Damme bandigen. Muf Die Regulirung und Sandhabung bes Gerichtswesens richtete ber Graf nicht weniger feine Aufmertfamteit. Er feste gwei Dberrichter ein, beren Umt barin beftanbi, jedes Sahr burch eine Umreife im Lande fich perfonlich von ber Berwaltung ber Gerechtigkeit zu überzeugen und über ben Bollzug ber Urtheile zu wachen. Der Graf felber begleis tete fie nicht felten um mit eigenen Mugen gu feben, und bann war es besonders ber geringere Stand, ber fich biefer Sorgfamfeit erfreute. Bir erfeben aus Bielem, bag bie Sorigfeit, in die Deutschland versunken war, nicht fo fchwer auf bem bergis fchen Bauerftand laftete, fondern baf fich noch viele freie Bauern im Lande vorfanden. Die Grafflichen genoffen biefer Borguge noch im hoheren Grade, ale die Ablichen. Die gange Rauffumme, 23000 Mark (1283) welche Abolph VII. von Bergog Johann bem Siegreichen fur feine ihm abgetretenen Unfpruche auf bas Limburgifche erhalten hatte, vermandte er auf die Gultur bes Lan= Er fette feine Burgen in einen beffern Stand, erweiterte und befestigte fie, legte neue Meiereien an und berief abermals viele Roloniften ins Land. Es maren beren um fo mehr und leichter zu bekommen; weil bamals gerade ber Rrieg jenfeit bes Rheines und ber Maas fie haufenweis jum Auswandern nothigte:

Abolph wies ben Meiften Wohnfige in bem Striche von ber Burg über Solingen, Rronenberg, Grafrath, Schöller, Mettmann und Bulfrath an. Die Roloniften betrugen wohl an zweitaufend Kamilien. Diefe Rolonisirung lag bem trefflichen Grafen fo febr am Bergen, bag er bie meifte Beit Burg bewohnte, um fich feinen Schublingen naber ju befinden, und ihre Ginrichtungen felbit ju leiten und zu beaufsichtigen. Die Burg erhob er zu einer ber fconften und ftattlichften weit und breit. Diefe über fo Bieles fich erstreckende Regfamkeit bes Grafen von Berg, ber fich bie thatige Kolafamteit feiner Unterthanen anschloß, eröffnete eine Menge bis= her unbekannte Kanale fur die Industrie, ben Sandel und baburch für ben Alor bes gangen Lanbes. Um bie Unlagen zu vervolls kommnen und bie Bauten zu betreiben, bedurfte man Materialien, bie man jest möglichst im Lande felber zu erhalten suchte, bie bisher wie bas Gifen jum Theil aus ber Frembe eingegangen waren. Dazu erforberte es aber Leute, bie fich auf beren Auffinden und Bearbeiten verftanden. Darum ließ ber einfichtsvolle Graf Bergfundige vom Sarg tommen, die ungefaumt bas unentbehrlichfte Metall, bas Gifen ju Tage forberten, und es neuen Werken gum Schmelzen und Bearbeiten überlieferten. Go entstanden bie erften Unlagen ber Urt, die fur bas Bergifche fpater jenen reichhaltigen und zur hohen Runft ausgebilbeten reichen Erwerbszweig abgaben, ber in wundersamer Progression Sahrhunderte hindurch jenen Flor und Ruf erfchuf, ber ihm eine ber erften Stellen unter ben funft= und gewerbtreibenden ganbern Europas erwarb. Das Gifen gewann man mit Sulfe ber harzer Bergleute befonders im Umte Steinbach.

Das erfte Entstehen so wie die Ausbildung der Fabriken und Gewerbe und andere der Cultur angehörigen Gegenstände in spezieller Beziehung auf die Städte im Bupperthale finden bort ihre Geschichte.

### Sittlich-Religiöses.

Ein vorherrschender Bug im Charafter der Bewohner bes Bupperthales ift und war von den frühesten Beiten her, neben dem industriöfen und fpekulativen Sinne, wovon die Belege in

ber Culturgefchichte felbstrebend feines Rommentars beburfen , ein tief liegendes Gefühl für alles Religiofe und Sittliche, bas jeboch, weit entfernt ein verschloffenes zu bleiben, in vielfacher Beife burch gemeinnübiges und acht evangelisches Wirken nach Außen fich funband. Die Geschichte bes Rirchen: und Schulwefens mit ber Aufnahme ber Bibelgefellschaften und Diffionsanstalten, in ihrer reichen Musstattung, bezeugen in mehr als einem Beispiele burch Sahrhunderte hindurch bas Religiofe; fo wie die koftspieligen Einrichtungen, Die im Laufe ber Beit zur Unterftugung Rranter und Nothleidender ins Leben traten, und bie vielen und farfen Beitrage bei auswärtiger Roth, bas Sittliche und Menfchliche beweisen. Daß ber religiofe Ginn frube im Allgemeinen eine erleuchtete Richtung gewonnen, bezeugt ber Gifer mit bem bie Bewohner diefer Gegenden fich ber Reformation hingaben und bie Standhaftigfeit, mit ber fie trot fo vieler Sturme ihr getreu fich bemährten.

Lange vor ber Reformation bietet uns bavon bie bergifche Geschichte ein Beispiel in bem Leben eines Mannes an, ban wir war feinen Reformator zu nennen berechtigt find, ber jeboch immer als ein benkwurdiges Meteor an bem geiftestruben Simmel jener Beit beachtenswerth bleibt; ber fein bloger religiofer Schmarmer, fondern ein ebler fur bie Freiheit bes Evangeliums begeifterter Mann mar, ber fur biefelbe felbft fein Leben freudig opferte. Bir bewilligen feinem Anbenken auch bier eine Stelle, als Musqua feiner ichon fruher anderswo \*) gegebenen Biographie. Bernd Sanfeboot, fo hieß biefer glaubige Belb, in ber Dabe von Lennep geboren, ber Sohn eines Kolonisten aus Brabant (unter Abolph VII. Regierung), mar von biefen feinen wohlhabenben Eltern gum geistlichen Stande bestimmt. Die ihrn beigebrachten barauf bezug: lichen, in bamaliger Beit geringen Renntniffe, waren boch geeignet genug feinen hellen Berftand gur Ueberzeugung von ben Grrthumern und Berfalfchungen zu fuhren, welche fich im Laufe ber Sahrhunderte bis in bas Innerfte ber berrlichen Chriftus : Religion

<sup>\*)</sup> G. 498 u. ff. d. Reg. u. Bolfe-Beich. Ih. I.

eingebrangt hatten. Dazu tamen, bei feinem Gintritte ins Rlofter als Noviciat, Die fcmerglichen Ginbrucke, welche fein reines Bemuth erlitt burch ben fraffen Ceremonienbienft, in bem alles Evan= gelifche untergegangen war und bas über bie Dagen ausschweis fende Leben der Geiftlichen. Boll Abicheu floh er an ben vaterlichen Deerd gurud. Dier in tiefer Burudgezogenheit ernften Betrach: tungen über ben Buftand ber Religion und ihrer Diener fich hin= gebend, wurden fein Geift und feine Phantafie jugleich aufgeregt, und es fam in ihm endlich jur firen Idee, bag er ein Berufener bes herrn fen, bem Greglauben und ber Schlechtigkeit entgegen au treten und bas Chriftenthum in feiner langft verlornen Reinheit wieder herzustellen. Mit festem Muthe trat er unter bie Menschen und fprach und lehrte unter ihnen mit begeisterten Worten, mas ihm als Wahn erfchienen war. Sunberte aus bem Bolke fielen bem neuen Apostel zu, mahrend die erbosten Monde ben Reber pon allen Seiten umgarnten. Der Graf Abolph VII. von Berg beffen erleuchteter Beift ihn lange abhielt, dem Bernd Sankeboot Gewalt anguthun, und begroegen dem Beginnen ber Monche feinen Bor: fcub leiftete, murbe bewogen, ihm wenigstens ben weltlichen Schut gegen feine geiftlichen Berfolger zu entziehen, als die Unhanger ber neuen Lehre es nicht bei bem ftillen Glauben bewenden liegen und fich Gewaltthaten gegen bie Rlöfter erlaubten. Das geiftliche Bericht, fich felbst überlaffen, überfiel Bernd und fchleppte ihn in feine Todtenkammer. Man verhorte ihn mehrmals, er antwortete ftets gleich besonnen und überzeugend. Dies Lettere Connte und wollte man aber gerade nicht horen. Da er burch Richts gum Wiederruf zu bewegen war, fo übergab man ihn als einen vom Satanas Befeffenen bem Flammentobe. Bernd Sankeboot ftarb ben Martyrertod auf einem vor ben Thoren ber Stadt Deug errichteten Scheiterhaufen. Seine letten Borte, von ber Flamme umzischt, waren Pf. 22. B. 18, 19, 20.

Er ftarb wie fpater ber eble Abolph Clarenbach fein Landsmann, auch ein Lenneper (1528). Beide an Geift und Gemuthe gleich, find auch eines theuren Andenkens werth, das ihnen denn bis in die neuesten Zeiten in ihrem Vaterlande geblieben ist. Un Berirrungen im Religiöfen konnte es aber eben so wenig in iener und einer fpatern Beit im Wupperthale fehlen, als man eben fich vorherrichend gern bamit befchaftigte. Als Johann von Lenden fein Reich Neu-Jerufalem in ber Stadt Munfter aufrich. tete, predigte ein Badergefelle feine Lehre in bem Thale auf offentlichen Strafen. Er bemühte fich vorzuglich - bas Barnbleis den als eine Tobfunde barguftellen - und auch er fand Leute, bie ihm glaubten. Dies fcon wurde ben Bethorten ber gefetlichen Berfolgung werth gemacht haben; allein er beruhigte fich babei nicht, fonbern im tollen Ginne bes Meifters fuchte er gleich biefem, fich einen Konigefit in Elberfeld zu errichten. Alle er fich ju bies fem 3mede barin niebergelaffen hatte, auch bas Bilbnig feines Meifters, im munfterfchen Bion verfertigt, im Lande verkaufen ließ, wurde er ploblich mitten in feinem Treiben nebft einigen feiner thatigften Gehülfen von einer Abtheilung Dragoner in Elberfeld aufgehoben und nach Duffelborf abgeführt. Aber ein allzuhartes Gefchick traf auch ihn, er murbe, ftatt ihn als einen Berruckten im Errenhaufe einzusperren, unter bem Galgen ausgepeiticht und endlich auch in Coln, die ftrenge Reberrichterin reklamirte und erhieit ihn ausgeliefert, mit glühenden Bangen gezwickt, burch bas Rad bingerichtet.

Dieses grausame Benehmen wird nicht so auffallend erschelnen, wenn man alle die Scenen der Verfolgungen übersieht,
welche die Evangelischen noch Jahrhunderte nachher, nicht bloß von
dem Pöbel der Bekenner des alten Glaubens, sondern von der
katholischen Landesregierung selber zu erdulden hatten. In Betreff
jener Wiedertäuser hatte schon Johann III., unter dessen Regiez
rung die Resormation am Niederrhein ausbrach, gegen die Wiederz
täuser scharfe Edikte erlassen, welche jedoch in politischer Hinsicht
Entschuldigung verdienen, allein die Regierung in Düsseldorf erließ
sogar noch im Jahr 1622 den 1. Sept. ein Edikt, das alle Wiezdertäuser zu verhasten, des Landes zu verweisen, und ihr Hab
und Gut mit Beschlag zu legen besahl, wenn sie nicht binnen
drei Wochen zur katholischen Religion überträten! Doch dieses
Edikt galt, wie die Landes Resormations Geschichte zeigt, nicht
immer gegen die Wiedertäuser allein.

Ungefahr 100 Jahre fpater 1726 erhielt die Rudwirkung bes munfterschen Unsinns abermals einen Bunbeftoff, ben wohl jeder Bernunftige als langst erloschen sich benten mochte. Auch diesmal ist die Stadt Elberfeld bie Buhne, auf der dieser neuen religiosen Schwarmer erstes Auftreten Statt fand.

Elias Eller, ber jungfte Cohn eines Bauers in bem bamas ligen Dorfden Roneborf, querft ale Floretbandweber bier arbeis tend, bann 1724 bei ber Wittme Boldhaus als Werkmeifter in ihrer bebeutenben Sandlung angestellt, warf fich jum Stifter einer neuen Gette auf. Elberfelb ftropte bamals von Gektirern: Unis versaliften, Drigeniften, Wieberbringer. Eller bekannte fich gu ben Dietiften ober Feinen, in fofern als man feine Ausgrtung von bem urfprünglich mahrhaft driftlichen Charafter biefer Evangelischen anerkennt. Nicht ohne Ropf war er voll Ehrsucht und Dunkel, und bie Schwarmerei, welche er fund gab, lag nicht in überfpannter religiofer Unficht, wie fein ganges Leben Beuge ift, fonbern, aller fittlichen Grundlage entbehrend, in ber Sucht eine Rolle bei ber religiöfen Aufregung zu fpielen und, mas noch fchlimmer ift, diefelbe für ben Mammon zu migbrauchen. Um fich ber Worte in einem Monogram über bie Geftirer im Bergifchen au bedienen \*), "fo laf' Eller, in ber Abficht, fich. bei feinen Lies besbrubern und Schwestern einen Namen zu machen, Die Schriften vieler Separatiften und Schwarmer, bilbete fich ein eignes Spftem (mag boch wohl zuviel gefagt fenn), fprach auch mit ber Wittme Boldhaus mit allem bem Enthusiasten (fehlt wohl ber Bufat : im ebleren Ginne bes Bortes) eignen Feuet von bem Seelen : Brautigam und ber himmlischen Liebe. Allein ba er ein schoner ruftiger Mann mar, fo mifchte fich bie irbifche Liebe bei ber 45jährigen Wittme auch ein, und fie fcheute fich nicht, ben 25jahrigen Rnecht (foll heißen Bertmeifter, welcher Unterfchieb nicht gang gleichgültig bei Berudfichtigung biefes Berhaltniffes ift) ju beirathen, und fo murbe benn Eller aus einem Fabritmeifter ein reicher Raufmann.

Dhazed by Google

<sup>\*) 3.</sup> A. Engels Berfuch einer Geschichte ber relig. Schwarmerei im Bergogth. Berg. 1826.

Auffallend ist es nur, daß gleich bei den ersten Versammlungen, die Eller veranstaltete, der Prediger Schleiermacher in Elbergelb sich theilnehmend einfand, wenn man übersieht, daß dieser Geistliche sich darum wohl nur einfand, weil er die Mitglieder, wie es denn mit der größeren Zahl wirklich der Kall war, von einem ächt evangetischen Sinne beseelt glaubte und ihnen die Tendenz zutraute, auf die Weiterverbreitung derselben einerseits und Abwehr des eingerissenn Irrglaubens andrerseits einzuwirken. Diese Unssicht rechtsertigt sich durch das nachherige Benehmen Schleiermaschers, das freilich, da es nach so manchen Täuschungen erst ersfolgte, mehr seinem Herzen als seiner Einsicht Ehre machte.

Es gelang bem Beuchler Eller burch bie Renntnig, welche er fich von ben Lehrfagen mehrer verehrter Theologen und fchrifts erfahrner gaien, ben Evangelifden theuren Mannern, erworben hatte, burch Unnahme ihrer Sprache, ihres Styls (leiber nicht ihres Sinnes) bie Menge fur fich zu gewinnen und fich, im täuschenden Lichte eines vom Geifte Gottes vorzuglich begabten Mannes, ihr Bertrauen zu ftehlen. Es ift zu vermuthen, bag Eller bei ben obscönen Mitteln, die er bei ben Berfammlungen anwandte, nur auf eine fcnelle und große Bermehrung feiner Un: hanger, in feinem Egoismus, bedacht war, und baf ihm nicht viel an ben Reinen lag, die er burch folche Mittel nur gurude schrecken konnte - allein ihre Zahl war ja auch nur die kleinere! Eller balb nicht mehr mit feiner ihm driftlich angetrauten Frau, bie ihm zu alt war, zufrieden, wußte die Buneigung eines jungen Mabchens, Unna van Buchel, zu gewinnen und fie burch feine Scheinheiligkeit fo zu bethoren, bag fie ihm fich eng verband, mahrscheinlich anfangs in religiofer Gespanntheit überrafcht, bann burch ihn entsittlicht als Mitschuldige feiner Plane. Das Feuer , mit ber fie, bamals noch reine Jungfrau, in der Berfammlung auftrat, rebete und prophezeite, erfüllte felbft Schleiermachern mit Chrfurcht. Sie trug burch biefe Begeifterung und ben Musfluß berfelben gur Bermehrung ber Gefte bei, die mit bem Enbe bes Sahres 1730 bereits 50 Saushaltungen als Mitglieder gablte. Ellers Frau nahm jedoch bald an bem vertrauten Umgange ihres Gatten mit ber Unna van Buchel Unftog, es fielen von ihrer Seite manche harte Worte, die von ben beiben Andern mit noch härteren erwiedert wurden, so daß diese Spaltung mit dem Tode der Frau schon nach einem halben Jahre endigte. Eller wußte das Betragen seiner Frau so gehässig darzustellen, daß seine Anshänger ihren Sterbetag als einen Freudentag feierten, und der Prediger Schleiermacher mit ihnen auch diese Täuschung theilte, wie der von ihm zu ihrer Leichenrede gewählte Text Jesaias 5, 16. hemies.

Gleich nach ber Beerdigung feiner Frau beirathete Eller feine Concubine, benn bies war fie bereits. Die Scheinheuchelei in allen ihren einzelnen emporenden Thatfachen barguffellen, wie fie fich von jest an bei Eller bis jur Berrucktheit fund that, murbe und: Bu weit fuhren. Leiber gelang fie ihm in einem folchen Grabe, baf viele gute Menfchen mit ihrem gangen Innern fich feiner Gette Die erdichteten Erscheinungen seiner Frau bethorten fie porguglich, fo bag es ihr möglich ward, bei ihrer Schwangerschaft. ihnen die Ueberzeugung beizubringen, baf fie einen Gohn gebaren werbe, ber als ein zweiter Weltheiland ber Stifter eines neuen Reiche werbe. Im Sahr 1733 gebar fie wirklich einen Knaben, die Beit ber Erfüllung war fur die Getäuschten ba, fie jubelten ! Das Anathen ward Benjamin geheißen. Eller ging in feiner Entwurdigung fo weit, ju erftaren, daß er Benjamine Bater nicht fen, fondern er ein Sohn Gottes, ohne Gunden fen! Die Mutter erhielt ben Ramen Bionemutter. Allein - ber Knabe farb, faum ein Sahr alt! Sollte man nicht benten, ber Glaube ber Elleria: ner muffe an biefer unerwarteten Thatfache gefcheitert fenn nein - faum erschüttert: wurde er. Eller mußte fie mit Bebr. 10. 37 gu troften und an fich gu erhalten.

Das Unwesen der Sektirer hatte indessen die Ausmerksamkeit der Regierung erweckt, die ihnen aber nicht gut beizukommen wußte, da sie auf einen schweren Eid hin ihre Geheimnisse streng bewahrten. In einer im Jahr 1735 eingeleiteten gerichtlichen Untersuchung stellte sich doch so viel heraus, daß Eller, in Elberselb sich nicht mehr sicher dinkend, 1737 nach Ronsdorf zog, wo er noch ein Jahr vorher ein Haus gebaut. Bei seinem Abzug erkfärte er Elberfeld ein Sodom und Gomorha mit Nonsdorf zu

vertaufchen, um baraus ein neues Jerufalem zu machen. Seine Prophezeihung ging in fo weit in Erfüllung, bag, ba ihm in ienen fleinen Ort viele feiner wohlhabenoften Unhanger folgten. fcon in wenigen Jahren 50 neue Saufer in Ronsborf erftanben waren. Um bem namen Reujerufalem Ehre zu machen, wurden bie meiften Saufer fo gebaut, bag fie auf ber Morgenfeite ibr Antlit nach Bion, bem ellerschen Saufe, richteten, welches bie Stiftebutte war. Eller betrieb von hier aus feinen Plan, eine eiane Gemeinde zu bilben, mit foldem Gifer, bag er burch vies terlei Mittel, barunter erfchlichene Collektenfcheine, bas nothige Gelb gur Erbauung einer Rirche und Befoldung eines Predigers sufammen brachte, ja es gelang ihm bei ber Landesregierung bie Erlaubnif zu Errichtung einer Pfarrgemeinde zu erwirken. Schleis ermadjer, jum Prediger gewählt, war fo febr ber Gette jugethan. baf er feine einträgliche Stelle in Elberfelb ber neuen Bestimmung jum Opfer brachte. Muf Weihnachten 1741 hielt er bereits feine Untritterebe in Ronsborf.

Das neue Zion erlitt eine frische gefahrbrohende Erschütterung, als die Zionsmutter, statt des erwarteten zweiten Benjamin, ein Söchterchen gebar, und doch wußte Eller auch hier wieder mit einer vorgeblichen Offenbarung auszuhelsen, »das Töchterlein sep bestimmt, männliche Thaten zu verrichten.« Er wußte nicht bloß die Sekte ausrecht zu erhalten sondern noch zu verstärken, da er von jest an auch die materiellen Mittel mehr verwendete, indem er durch Geld und Kredit solchen Leuten zu Hülfe kam, wenn sie sich in Konsdorf niederließen und ihm beitraten.

Der bebeutende Einfluß, den Eller gewonnen hatte, bekundet sich daraus, daß er dem neuen Jerusalem die Stadtgerechtigkeit mit Magistrat und Stadtgericht verschaffte, welche von ihm ganz abhingen. Er wohnte den gerichtlichen Berhandlungen als Schöffe, dem Magistrat als Mitglied bei. Bei Gericht wurde ohne Ellers Einwilligung nicht eine Zeile niedergeschrieden. Seine Willkühr war in Allem ein Gesetz für die Bürger des neuen Jerusalems. Die Kranken wurden ihm gemeldet, um nach dem religiösen Sinne, den sie besasen, ihre Behandlung einzurichten, alle Heirathen wurden durch ihn gestiftet, er bestimmte die Tauszeugen und Na-

men für bie Neugebornen, die meistens biblische waren, beren noch heuzutage manche in Ronsborf sich vorfinden, wie Elias, Josua u. f. w.

Im Sahr 1744, nach ber Beburt einer zweiten Tochter, ftarb bie Bionsmutter zu allgemeinem Schrecken. Um biefen zu mindern legte fich Eller nun Alles bei, womit er vorher feine Frau geehrt hatte, er war nun felber: Prophet, Hohepriefter und Biele manften jest im Glauben, barunter ber Prediger Balb wich feine Täufchung völlig, und er fuchte Schleiermacher. fein langes Berharren barin gut zu machen, bag er jene Banfenden, die zugleich die Befferen waren, in ihrem Abfalle bestärkte. Er predigte fogar bald öffentlich in ber Rirche, bag Eller ein fchnober Wiberchrift, ein Berführer und Betruger bes Bolfes fen. Diefer barüber aufs Seftigfte entruftet, berief einen feiner marm: ften Unhanger, ben Prediger Bulfing von Solingen als zweiten Prediger nach Ronsborf, um Schleiermacher unschällich zu machen. Beibe Prediger führten balb eine argerliche Tehbe mit einander, bie Bemeinde theilte fich, boch trat fie größern-Theils zu ben vernunftigern Unfichten Schleiermachers über, wie benn biefem felber immer mehr feine Jerthumer flar wurden. Eller mar flug genug, ben Sturg ber gangen Gette, nghen gu feben, wenn er ihm nicht burch ein trastisches Mittel entscheibend entgegenwirkte, bies glaubte er in ber Entfernung Schleiermachers zu finden. Gein Unfehen fand noch fest genug bei ber Gemeinde zu bewirken, baf fie Schleiermachern nicht bloß auffundigte, fondern endlich burch Gewaltschritte ihren 3wed burchfette. Schleiermacher jog wieder nach Elberfeld enttäuscht und noch bazu mit einer Abfindfumme von 5200 Rthlr. verfeben, die ihm die Gemeinde ausbezahlte, um ihn nur los zu werben.

Un seine Stelle erwählten die Ronsborfer den Prediger Rubenhaus von Ratingen, der seit 1738 einer der eifrigsten Borsteher der Sekte war.

Schleiermacher wurde inbessen noch Sahre lang von bem rachsüchtigen Eller, unter den schrecklichsten Beschuldigungen versfolgt, so daß er sich endlich gezwungen sah, woraus man zugleich auf die Zahl und Gewalt der Ellerianer schließen kann, nach

Holland zu flüchten. Als man ihn auch bahin verfolgte, wurde ihm burch ben ben 16. Mai 1738 erfolgten Tob Ellers bie Ruhe wieder gegeben.

Der Prediger Wülfing wollte das bose Spiel seines Meisters, bessen himmelsahrt er von der Kanzel verkündigte, fortsehen, allein zum Glück lebte auch er nicht lange, und als nach seinem Tode die Ronsdorfer Gemeinde würdige Prediger erhielt, so verwandelten sich die schädlichen Irrthumer, zu denen sie sich hinreissen lassen, in geläuterte religiose Ansichten. Die meisten Glieder der Gemeinde, von einer tiesen Reue über ihr sundiges Betragen durchdrungen, sührten von nun an ein stilles, gottgefälliges Leben, worin sie durch die Lehrsähe Tersteegens — des Frommen — befestigt wurden.

Eller hinterließ keine Nachkommen. Seiner Sekte verdankt Ronsborf fein Entstehen und die Grundlage seiner heutigen Bluthe.

Gerhard Terfteegen, geboren ju Mors ben 25. Rovbr 1697, erst Bandmacher zu Mulheim an der Ruhr von 1725 - 1727, bann, bem ftillen Forfchen in ben heil. Schriften fich ergebend, endlich Prediger in Privatversammlungen und Verfaffer mehrer ascetischen Schriften, bie viele Muflagen bis in bie neueste Beit erlebten, farb ben 3. Upril 1769. Er mard bie Seele aller berer, die mit besonderer Liebe an bem Uebersinnlichen hingen und burch die innige Ergebenheit und Liebe, mit benen fie ihm anhingen, nur Gutes in fittlicher Sinficht von feinen Lehrfagen ziehen konn: Denn diese ftanden bamit in vollem Ginklange, obwohl nicht ju verkennen ift, dag man ben trefflichen Myftiker nicht von aller Schwarmerei freisprechen fann, fo wie benn barum auch feine Berfammlungen nicht frei bavon blieben. Gine gottfelige Jungfrau, bie Terfteegen nie gefeben, achtete ibn fo febr, baf fie ibm 40,000 Thir, testamentarisch vermachte, die er nur zu eblen Brecken ans nahm. Im Sahr 1747 befand er fich einige Beit in Barmen, bas er fpater noch zweimal besuchte, wo er wie in vielen andern Orten im Bergifden burch falbungsvolle Reben Sunberte zu fich binüber gog.

Tersteegen bekam Besuche aus Holland, England, Schweben, aus ber Schweiz und allen Gegenden Deutschlands, wobei er einen ausgebreiteten Brieswechsel unterhielt. Tersteegen, ein ach-

ter Mystiker, beschämt, wie Arndt, Spener und Franke alle bie, welche ben Mysticismus in ihrer Berkehrtheit zum Ziele ihres Spottes machen. Denn ber ächte Mysticismus darf und kann nie der Gottes: und Menschenliebe ungetreu seyn, nur will er christlichen Glauben nicht unchristliches Klügeln. Terstees gen ein Freund der Armen, ein Tröster der Betrübten, scheute nie ein Opfer, um Bekümmerten und Bedürftigen seinen Beistand zu leisten, und dabei blieb er stets demüthig und still. Seine Berehrer, die Mystiker der spätern und heutigen Zeit — leben, wenigstens die meisten — im Sinne ihres Meisters demüthig, in stillem christlichem Wirken. Wahre Mystik ist die im Herzen lebenz dig gewordene Religion, sie ist der fromme Kindessinn zu Gott, und, weit entsernt die Forschungen in den heiligen Schriften auszuschließen, vertraut sie jedoch Gotteseingebungen mehr als der eigenen Vernunft!

# Die Stadt Elberfeld.

(Neußere Geschichte. Aeltere, mittlere und neuere Zeit.)

Ortsanfange. Freiheit. Stadt. Feuersbrunft.

(Bon 1150 — 1687.)

Wit dem Beginnen der eigentlichen bergischen Landesgeschichte unter dem Grafen Engelbert I. (von 1160-1193)\*) erhellt auch der erste Lichtstrahl — das geschichtlich zgeographische Dunkel des so lange verschlossen gebliedenen Wupperthals. Wir sinden ums Jahr 1150 jenen Theil der von diesem kleinen Flusse durchsströmten Grundsläche, über die sich später eine der blühendsten und gewerdreichsten Städte auszubreiten kaum Raum genug fand, im Besitz einer noch heute in der Grafschaft Mark blühenden adlichen Familie, derer von Elverseld, Ihr geschichtlich sestschender Ahnherr, Hermann von Elverseld (von 1150 – 1180) ist der, dem die heutige Stadt Elberseld ihren Ursprung verdankt. Denn an der Wupper, in dem weidenreichen Thale, dem sie den Namen verleiht, auf einem der Punkte, wo die ersten Ortsanssänge ausgehen, nemlich an dem sogenannten Thomashof, durch einen Theil des Kippdorss nach der Burg Mallstraße und der

<sup>\*)</sup> Regenten= und Bolfsgeschichte ber Länder Cleve, Mark, Jülich, Berg und Ravensberg u. f. w. von Dr. J. F. Knapp. I. Theil. Elberfeld 1831 bei E. J. Beder.

Annalen der Stadt Elberfeld, berausgegeben vom Oberburgermeifter Bruning, mit dem Jahre 1814 anfangend.

Schlofbleiche fand bie Burg, binter beren feften Mauern, Ballen und Graben bie Ritter von Elverfelb hausten. ber Punkt nicht mehr anzugeben, worauf bas feste Schlof gebaut war, boch find bie eben genannten Theile als Grundftude und Umgebungen anzunehmen , bie als erfte Befigungen berer von Elverfelb an Lehnsmänner gelangten, die fich barauf anbauten und Die Grundstücke cultivirten. Die Namen Thomashof, Puthof, scheinen baber zu kommen, auch bie Burg-, Ball- und Thurmhoferstraße, felbft bie Schlogbleiche beuten barauf bin. Alle Erinnerungen, bie fich unter ben Burgern ber Stadt fortpflangten, mit ben noch bestehenden Ramen, benn Urfunden fo wenig wie irgend ein Denkmal eriftiren, fuhren auf die Beit hermanns von Elverfelb mit feiner Burg und ihren Umgebungen als ben erften Unlagen, woraus fich ber Ort nach und nach fortbilbete. leuchtet aus biefer Thatfache von felbft bervor, bag ber Drt feinen Namen bem Gefchlechte von Elverfeld als bem fruheren und nicht biefes bem Orte als bem fpateren entlehnte. Roch flarer wird bies aber, bag jenes in ber Landesgeschichte fcon überall feststeht, als man noch lange von feinem Drte biefes namens etwas wußte. Alles mas von einem höhern Alter angeführt werben burfte, über: geben wir als eine gehaltlofe burch nichts zu erweifende Ungabe, mitunter eine bloge etymologische Spielerei. \*)

Hermanns von Elverfeld wird in den Ueberlieferungen seiner Zeit nicht bloß als des ersten Besithers der Burg gedacht, sondern ihm das ehrende Zeugniß beigelegt, daß er unermüblich für die Eultur des ziemlich unfruchtbaren Bodens besorgt gewesen sen. So habe er Wälder ausrotten, Sümpfe austrocknen, den Bächen und Wegen eine angemessenere Richtung geben lassen, und den Hirten um die Burg gelegene Wohnungen angewiesen. So wurden die Weiben besser benutzt, diese und das Vieh kam bald in einen solchen Ruf, daß man das letztere weit in dem Lande käuslich suchte, und die Butter als vorzüglich begehrt wurde. Von Herzmanns Sohn, Abolph (1180 — 1190?) wird dasselbe in noch

<sup>\*)</sup> cf. Note S. 169 Note 118 meines allegirten B., wo jene Ungaben gewürdigt find.

höherem Grade gerühmt. Die Wegeanlagen bessetten sich unter ihm sehr, welches einen vortheilhaften Einsluß auf die Berbindungen mit der Nachharschaft führte. Die Bewohner vermochten daburch das erzbischösliche Hoslager in Coln mit Lebensmitteln zu versehen und andere noch größere Vortheile aus der Viehzucht zu erzielen.

Erscheinen die beiben erften herren von Elverfeld nur in gunftigem Lichte, fo lernen wir Abolphs Cohn, Urnolb (von 1190? - 1203) im gerade entgegengefetten fennen, ja nichts als Unthas ten werden uns von ihm berichtet. Er lebte freilich in einer fo verwilberten Beit, bag rober Ginn in ben beutschen Gauen unter ben Ebeln nicht blog vorherrichend, fondern gur Sitte geworben Mis eine um fo schonere Musnahme fteht Abolph V. Graf von Berg in ber Gefchichte ba (1193 - 1218) fein Lehnsherr. \*) Unter ber Regierung Diefes trefflichen Regenten, Die mit bem langen und blutigen Rronftreite zwischen Philipp von Schwaben, aus bem Saufe Sobenftaufen, und Dtto, einem Sohne Bergog Bein: richs bes Lowen von Braunschweig, zusammentrifft, hatte bas Faustrecht und ber Stegreif, als Folge jener Spaltungen, wie in ben meiften beutschen Gauen, auch im Bergischen seinen Sohes punkt erreicht. Jeder Befiger einer Fefte bunkte fich unumfchrants ter herr nicht blog im Umfange feines eigenen Gebietes, fonbern fo weit nur immerhin fein Urm reichte, aus bem gewichtigften aller Motive bem ber Starte! Unter ihnen zeichnete fich an Raubfucht, Wildheit und Graufamkeit Urnold von Elverfeld aus. Bon feiner mit boppelten Mauern, Ballen und Graben umgebes, nen feften Burg an der Bupper, übte er, weder Gottes noch Menschenfreund, feine Gewaltthaten, ftets von einer Schaar gucht= lofen Gefellen begleitet, bis weit in bie Landschaft hinein. Abolphs von Berg Bater, Engelbert I. hatte ichon Bieles und Erfolgreis ches fur Aufrechthaltung bes Landfriedens gethan, aber burch bie feines Sohnes und Regierungsnachfolgers öftere Ubwefenheit in

<sup>\*)</sup> Die Befigungen derer von Elverfeld früher Lehn des Erzstiftes Soln, waren 1176 von diesem in das Lehnsverband der Grafen von Berg gekommen.

auswärtigen Kriegezügen, gingen die meisten Früchte davon verstoren. Um frechsten hausten die Raubritter und namentlich Ursnold von Etverfeld, als Abolph dem König Otto einen Zuzug in Sachsen leistete. Da erreichte sein Dhr das Hülfgeschrei der durch Urnold gemishandelten bergischen Unterthanen, und zum Schirm derselben, wie zur Bestrafung des Drängers, eilte er in sein Land zurück. Sein Zorn war um so größer gegen seinen Nachbar entbrannt, als dieser, wie wir wissen, sein Lehnsmann war.

Er trieb ihn fogleich bei seiner Rückehr in seine Zwingseste zuruck, schloß ihn in dieselbe ein und angstigte ihn so sehr und so lange, baß er sich auf Gnade und Ungnade ergeben mußte.

Der Graf von Berg behandelte Arnold mit unverbienter und nicht wohl berechneter Milbe, benn ftatt burch irgend eine fraftige Magregel ihn fur bie Folge unschäblich zu machen, legte er ihm blog eine Gelbbufe auf und zwang ihn, die von ihm verbrannten Meierhofe auf feine Roften wieder aufzubauen und bas Geraubte berauszugeben. Ueberdies mußte er bie außere Ringmauer feiner Burg nieberreifen. Arnold, jedem Gefühle ber Reue fremd, verbig nur feinen Grimm und harrte einer gunftigen Gelegenheit ju neuer tudifcher That. Bu fcwach fur fich, nochmals in offenem Kampfe feinem eblen Gegner bie Spige ju bieten, trachtete er ihm indirekter Beife anzukommen. Der Krieg zwifden ben beiben Gegenkonigen veranlagte ihn , blog barum fich unter bem Paniere Philipps eins gufinden, weil Graf Abolph auf ber Seite Otto's von Sachsen focht. Erfterer belagerte mit einem farten Beere Die reiche und machtige Stadt Coln, zu beren Bertheibigung fein koniglicher Gegner bei Duffelborf über ben Rhein herangog. Unfern Beflingen, in ber bortigen weiten Ebene, fam es zu einer blutigen Schlacht mifchen beiben Beeren, in ber Philipp von Schwaben befiegt wurde. Den Urnold von Elverfeld traf bas verbiente - Gefchick, abermals als Gefangener in die Banbe feines Lehnsherrn zu fallen, . ber ihn abermals gnabig behandelte, indem er ihm turge Beit bers nach die Freiheit ichenfte, beren er gur Bertheibigung feiner feind-Balb enbete aber ber un= lich angefallenen Befigungen bedurfte. ruhige Ritter, ber in einer Fehbe mit ber Ubtei Effen feinen Tob fand. Weber unter ber Regierung bes folgenben Grafen von Berg,

Deinrichs Herzogs von Limburg, mit dem diese Linie für Berg beginnt (†1244), noch von dessen Sohn Abolph VI. (†1256) vernehmen wir etwas von denen von Elverseld. Als Nachfolger Arnolds sinden wir in der Zeit Adolphs VII. von Berg (von 1256—1295) den Ritter Konrad von Elverseld bezeichnet, der jedoch dem Raume der Zeit nach nicht wohl sein Sohn gewesen sepn konnte, da Konrad's erst 1264, in frischer Manneskraft also erst ein und sechzig Jahre nach seinem Tode gedacht wurde. Konrad war also wahrscheinlich ein Enkel Arnolds.

Diefer Berr von Elverfeld fcheint, wie aus bem gemeinfamen Wirken hervorgeht, mit feinem Lehnsherrn, bem trefflichen Ubolph VII., mehr burch gleiche eble Gefinnungen als burch bas Lehns: verband vereinigt gewefen ju fenn, benn mahrend Abolph als Begrunder ber bergifchen Industrie in ber Landesculturgefchichte glangt, ift Konrad von Elverfeld mit gerechtem Lobe als ein Solcher genannt, ber in abnlicher Beife fur fein fleines Gebiet und ben Einzelnes von feiner Birtfamteit wiffen Drt Elverfelb wirfte. wir freilich nur Weniges, allein es ift boch genug, um nach bem Dagftabe ber Beit bes fleinen Wirkungsfreifes jum Schluffe auf Beiteres ju führen. Ronrad ift unter Underem Erbauer ber erften Lohmühle in Elverfeld, mas um fo intereffanter fur bie Nachkommen zu vernehmen ift, ba er biefe Lohmühle auf berfelben Stelle an ber Bupper anlegte, wo fie noch fteht. \*) Der meis teren Bestrebungen Konrads werden wir noch in der Gultur: gefchichte gebenken.

Ungeachtet des von uns oben über die Einheit in den Gesinnungen Gesagten, die dem Grafen von Berg mit dem Nitter von
Elverfeld befreundete, kam es im Jahr 1264 zwischen Beiden zu
einer Fehde, was jedoch nicht auffallend ist, wenn man die Zustände jener Zeit erwägt, wo die Entscheidung oft der unbedeutendsten Händel auf die Spize des Schwertes gelegt wurde. Kontad wollte im oberen Theile der Grafschaft einige offene Lehen
einziehen, (ein Beweis wie das Folgende von dem Ausblühen des
Geschlechtes derer von Elverfeld) die Adolph VII. in Anspruch

<sup>\*)</sup> Der Plat mar in ber neuern Zeit noch eine Domaine.

nahm. Dies war die Beranlassung zu jener Fehde. Eberhard von Witten, Hermann Spiegel zum Desenberg und Andere werden als Verbündete Konrads genannt. Die Fehde wurde durch ein mörderisches Gesecht auf der Haibe, dem Dattelnselb, wie es scheint ziemlich zu des Elverselders Vortheil entschieden, denn in der gleich hernach den 26. Juni erfolgten friedlichen Ausgleichung verblied ihm das Meiste von jenen angesprochenen Lehen.

Ein großer geschichtlich unausgefüllter Bwifchenraum , beinabe von einem Jahrhunderte, liegt feit jener Thatfache in Betreff ber Dynastie zu bem Orte Elverfeld vor uns, von bem wir wegen Mangel an Belegen nichts zu fagen wiffen. Jest feben wir mit einem Dale, dag ber Drt und bas Gebiet, mit ber Graffchaft Berg vereinigt find. Wahrscheinlich geschah die Vereinigung in der zweiten Salfte bes vierzehnten Sahrhunderts. Laut einer Urfunbe . vom Jahre 1443 mar die Dynastie Elverselb von bem Berzoge Gerhard zu Julich : Berg an ben Ritter Wilhelm von Reffelrobe pfeinem lieben Rath« verpfandet, bem er ben Befehl ertheilte an feinem »bes Bergogs Bollwert ju Elverfeld« (bies hatte alfo an Große bedeutend gewonnen) fort an ju bauen, und bem Bergog feinem Erben und Nachkommen follen ben von genanntem Berrn Wilhelm von Neffelrobe ober feinen Erben nicht einlöfen noch entfegen, er habe ihm benn zuvor bas Baugelb mit ber Saupt. fumme, bie ber Bergog ihm auf Elverfelb verschrieben hatte, gang wiedergegeben und bezahlt. Man hat Zweifel erhoben, ob ber Diftrift Elverfeld je eine besondere Berrichaft gewesen? Die Frage löf't fich wohl nur aus ber Berücksichtigung bes damaligen politi: fchen Standes ber Dinge, und bem, wie man ben Begriff von einer herrschaft auffaßt. Die Burg und ber Ort Etverfelb mit einem gewiffen Bezirke, als ein unbeftreitbares Befithum ber Berren von Elverfelb, in fruberem kolnischen bann bergischen Lehnsverbande, war nicht weniger eine Berrichaft wie die Graffchaft Berg in faiferlichem Lehnsverbande, nur in zweitem Grade unter ben Berpflichtungen eines Untervafallen, wo bie Grafen von Berg birefte Bafallen bes Reichs maren. Wollte man aber ben Begriff von herrschaft bis zum Unabhangigen ausbehnen, fo mas ren es beibe nicht. Go gut aber bie erften Grafen von Berg,

nur herren einer Burg, die umliegende Gegend nach und nach sich aneigneten oder erwarben, so brachten die Herren von Etversseld von ihrer erbauten oder sonst erworbenen Feste an der Wupper aus nach und nach den nächsten Grund und Boden an sich, erstarkten aber nicht in dem Grade und zu solchem Gewichte, daß seichsverband gekommen wären. Etverseld war demnach ohne Zweisel eine besondere Herrschaft, wie denn auch der der Familse entlehnte Namen dies weiter und so gut wie dei andern Herrssschaften andeutet.

Eine nicht unbedeutende Freiheit (offener Flecken ohne Mauern und Thoren mit Stadtrechten) fcon mit bem Unfange bes fechzehnten Jahrhunderts, mit Sandel und Gewerben, wie bie Culturgeschichte zeigen wird, fand Elverfeld auch ichon wieber eine völlige Berftorung burch Feuer bevor. Um britten Pfingfttage bes Sahres 1537 brach burch Unvorsichtigkeit eines Ginmohners, fich Egenhard Wichelhaufen nannte, Feuer aus. Derfelbe verurfachte bas Unglud baburch, bag er ein Feuerrohr und eine Lunte auf ben Speicher feines Saufes unter bas mit Stroh bebedte Er hielt bie Lunte fur ausgelofcht. Gin heftiger Dimind fachte fie an, wodurch bas Saus in Brand gerieth, mas bie Einascherung des ganzen Ortes bis unten an die Bupper gur Folge hatte. Die fur jene Zeit ichone Untonius : Rirche, beren Bauart wenigstens ein hundertjähriges Alter andeutete, murde ebenfalls nicht vom Feuer verschont, nur ein armlicher Reft blieb bavon stehen. Das gange sechzehnte Sahrhundert war erforderlich, bis bie Stadt wieder aus ihren Ruinen erftehen konnte, die Burg blieb jeboch in ihren Trummern und an ihrer Stelle erhoben fich Pris vatwohnungen.

Die Landebregierung ließ es sich ungemein angelegen seyn, dem niedergebrannten Orte in möglichster Weise aufzuhelsen. Es sinde hier einstweilen bloß eine Nachweise dessen Statt, was im Aeußern ihm geschah und wie die neuen Anlagen sich gestalteten, was um so interessanter ist, weil dadurch eine Anschauung von dem Aeußeren und Umsange des damaligen Elverselds geswonnen wird.

Einer Berfügung ber Regierung gemag von 1603, welche jeboch erft brei Sahre bernach zur Bollziehung gelangte, überließ fie ben Burgplat mit feinen Trummern, worauf bie St. Untonius-Rirche fant, ben Bewohnern ber Freiheit fauflich, jeboch als freies Eigenthum. Die Bermeffung ber Bauplate gefchaty vom Geometer Jodocus Beihe von hier, unter Aufficht bes Gama be Basquellin, eines fpanifchen, im Landesbienfte ftehenden Genies Einige Plate murben gum Gebrauch ale folche, wie ber alte Martt, vorbehalten. Dem Gerichtshaufe murbe feine Stelle auf den Trummern angewiesen; eine folche am alten Martte für bie Stadtwage und außer ben Ringmauern ber Burg ein Plat: Die fogenannte Schlofbleiche. Die fich in gerader Linie burchschneibenben Strafen, nach bamaliger Bauart eng, trugen bie noch bestehenden Namen : Martiftrage, Feldstrage, die fich vom Rippborf nach bem jebigen Gafthaufe »Churpfalgifchen Sofe« gog; bie Wallftrafe, von ber Ballbrude bis jur (heutigen) St. Laus rentius-Rirche, die damals noch nicht ftand, die Burgftrage grois fchen bem (alten) Rathhaufe und ber Burg bis jum ehemaligen Rostamp; die Neugaffe von hier (jest hoffamp) bis jum Friedhofe (bamale Freethof genannt und ein Gafthaus ber Burg); bie hohe Strafe von ber St. Antonius : Rirche bis zum Schwanen Die Rirchstraße nordwärts, und die Dublenftrage fühmarts biefer Rirche, vom Often nach Weften jum Martiplat fich siehend. Bei ber Mundung bes Grabens in die Mirferbach ftand eine Muble, vermuthlich eine Delmuble. Der heutige Beubruch, fcon außerhalb ber Morianspforte, war damals ein Moraft, ber bas vom nördlichen Theile ber fliegende Baffer fammelte, bis er austrochnete und bebaut wurde; dies Baffer trieb die Muhle. Im letten Saufe im Islande befand fich eine Duble, mahrfcheinlich eine Streichrolle, wenigstens zeigt noch bas Uchfenloch eine folche an - an jenem noch heute ftebenben Saufe (an ber Fuhr nach ber Wupperfeite).

Etverseib, zur weiteren Forberung seines Erhebens, 1610 mit ben ftabtischen Rechten begabt, nun eine Stadt, wurde mit Mauern umgeben, durch die drei Thore einführten. Das erste Thor gegen Often stand nach der Kippdorfstraße zu. Der Stadt-

graben an dieser Seite hatte seine Richtung bis nach »den zwei Mauern« im Thomashof nach der Wupper. Die dort noch vorshandenen Mauern sind von der alten Stadtmauer. Das andere Thor stand nach der kleinen Vorstadt zu, gegen Westen, unsern und diesseit der Isländer Brücke. Dasselbe soll den Namen Feldporte geführt haben, doch sindet man auch oft die Benennung Brückenpforte. Das dritte oder nördliche Thor hieß die »Morieanspforte« und befand sich unterhalb des Churpfälzisischen Hoses. Dasselbe wurde um das Jahr 1750 abgebrochen.

Ueber den Theil der Stadt Island lieft man in einer als ten Beschreibung des Herzogthums Berg \*) Folgendes: »Ueber der Wupper, welche hart an der Stadt hinläuft, liegt sogleich das sogenannte Island, wovon die Einwohner Isländer hiesen und daher den Namen bekommen, weil sie als Leibeigne den Graben des Schlosses, der vormals da gestanden haben soll, wo jett das Nathhaus, das Jesuiterkloster und die Wage und lutherische (eisgentlich resormirte) Kirche sieht, zur Winterzeit (während des Eisses im Platdreutschen Is) aussuhren mussen. Im Jahre 1621 wurde das Island eingeäschett, bald aber wieder ausgebaut.)

Die Stadt Elberfeld in diefer Gestaltung schloß in der Mitte bes siebenzehnten Jahrhunderts 330 Häuser in sich. Dieses mocheten wohl meistens ziemlich schlecht erbaut und noch dazu durch unwirksame Löschanstalten geschützt senn, wie das Folgende zeigt. Im Jahre 1674 brannten mehrere Häuser ab, 1678 traf die Stadt ein härteres Brandungläck. Nachts um 1 Uhr brach bei der Mühle in der Scheune der Katharina Lohe oder Rode ein Feuer aus, das so um sich griff, daß in der Nähe des Marktes über 40 Häuser abkrannten. Eine völlige Zerstörung durch Feuer brachte der 22: Mai des Jahres 1687, der Stadt Elberseld in ihrer beschriebenen Gestalt. \*\*) Es war an einem Donnerstage, dem ersten nach Pfingsten, gerade als eine Hochzeitseier auf dem

<sup>\*)</sup> Bon Erich Philipp Plomius 1715. Eristirt nur im M. S. in dem R. Archive zu Duffeldorf.

<sup>\*\*)</sup> Es find in dem nathbaufe noch zwei Rupferstiche aufbewahrt, wovon der eine Elverfeld vor dem Brande und der zweite es von diesem erariffen darftellt.

Rathhaufe Statt fand, bie um baffelbe eine Menge Menfchen versammelt hielt, als Feuerlarm fie erschreckt zerftaubte. Das Feuer, um 3 Uhr nachmittags in ben auf bem Graben bei ber Islander Brude 1675 erbauten neuen Saufern, ausgebrochen, ergriff, ba ein ftarter Gudweftwind die Klammen trieb, in Beit einer Biertels ftunde bie gange nach Barmen fuhrende Strafe bis in bas obere Rippborf hinauf. Diefe Gegend mit Rirchen und Schulen fand in wenigen Augenbliden in vollen Flammen. Rein Rettungemits tel vermochte Einhalt zu thun. Die Bewohner konnten nur fich und ihr bewegliches Sabe retten. Drei Manner, eine Frau und feche Rinber verbrannten. Roch hatte jeboch ber Jammer fein Ende nicht erreicht; ber fturmifche fcnell fich wendende Wind brachte auch bas Feuer in ben übrigen noch unversehrten Theil ber Stadt bis nach ber Morians: und Felbpforte. 3m furgen Beitraume von 3 Stunden lagen außer ber St. Untonius : Rirche, bem Schul- und bem Rathhaufe 350 Saufer in Ufche. Bei ber Morianspforte blieb bas Saus bes ehemaligen Richters Gefen und an ber Feldpforte bas Saus ber Glifabeth Mullers verfchont. In ber Burgftrage blieben bes alten Burgermeifters Werners von ben Scheuren und bes Farbers Ernft Saus fteben; bie bamals fogenannte auswendige Burgerschaft, in welcher auch das Sofpital ober Urmenhaus und bas reformirte Pfarrhaus im Wiebenhofe blieb beinahe unverlett. Alles Uebrige: Baufer, Saufrath, Baas ren, Lebensmittel verbrannten. In ben ftadtifchen Unnalen findet fich noch ein Bergeichniß ber benachbarten Gemeinden, Die im milbthatigen Gifer gur Linderung ber Roth mit Geld, Lebensmit: teln und andern Sulfsmitteln berbeieilten, und wovon Sendungen noch bis zum August eintrafen.

»Das Elend und der Jammer, fagt ein Chronist, »war zu empfinden aber nicht auszudrücken. Das Winseln bemeisterte die Herzen benachbarter Menschenfreunde. Ihr Entschluß da zu helsen, wo es Noth war, kannte keine Gränzen. Alsbald folgte Brod, Fleisch, Mehl, Butter, Geld und andere Nahrungsmittel, zum Labsal der Nothleibenden, und dadurch ward erst die harte drückende Noth gestillt. Die verewigten Freunde sind es werth, sie und ihre Wohlthaten der Nachwelt (in dem oben bemerkt beigeges

benen Anhange) bekannt zu machen, ihren nun im Grabe mobernben Gebeinen noch eine stille Dankthrane zu widmen, und ihren Nachkommen auf Immer den besten Segen zuzujauchzen.\*)

Das Brandunglud vom 22. Mai 1687 batte einen fo erschütternben Gindruck auf mehre ber angefehenften Kamilien gemacht, baf fie bie von ihnen auf ihren Bleichereien im Umte Barmen bezogenen Wohnungen nie mehr verließen. obwohl als Kabrif: und Gewerbtreibende Stadt, in fleigender Progreffion Jahrhunderte hindurch immer wichtiger werbend, bis baffelbe zu feinem heutigen (mahrscheinlichen) Sohepunkt von Bohlftand und Schönheit in reichen, von Ratur begunftigten Unlagen gelangte, ftand bennoch zu der allgemeinen beutschen und felbft ber fpeciellen gandesgefchichte ber altern Beit als offene, an feinem Schiffbaren Strome gelegene Provinzial=Stadt in feiner bedeutenden Beziehung. Darum bietet biefe, wenn gleich feine Gulturgeschichte, felbst in Betreff jener wichtig ift, wenig mehr Interesse, als die meiften gewöhnlichen Stabte. Doch murbe uns gewiß noch manches Intereffante baraus nicht fehlen, wenn nicht in ben beiden Branden, besonders in der Feuersbrunft von 1687, alle ftabtifche Aufzeichnungen und Privatichriften zu Grunde gegangen Wir feben uns baher bei ben fernern Mittheilungen von altern Geschichten, beinah nur auf Bruchftucke beschrankt, felten im Stande eine gufammenhangende Erzählung zu geben.

## Fortsetzung (von 1687 - 1813).

Die Stadt Elverfeld, nach dem Unglückstage, dem 22. Mai 1687, bot ein abschreckendes Aeußeres in ihren Ruinen dar. Kaum fand man mehr eine Spur von der früheren schon so weit gediehenen Regsamkeit und des daraus entsprungenen Wohlstandes, denn was die Natur dem Boden versagt hatte, hatte seinen Ersat damals schon gefunden. Die Garnbleichen, um sich der Worte

<sup>\*)</sup> Noch heutzutage find Spuren von diesem furchtbaren Brande an ber Mauer in der schmalen Gaffe sichtbarlich, die man gewöhnlich zwischen den zwei Mauern nennt; in der schönen Gaffe steht auch noch ein Gebäude von 1610, das seine Rettung ber brandfreien Aufführung verdankte.

eines Chroniften etwas fpaterer Beit gu bebienen, Die in biefet Gegend angelegt wurden, lieferten ben Urftoff gu Fabrifen; bie wohlthatige Bupper über ben fteinigen Boben hinftromend und bie Gegend burchschneibend, begunftigte ben 3med. Ginverftand: nif mit ben Bewohnern bes benachbarten Umtes Barmen, bies ebele Freundschaftsband, brachte ben Entschluß gur Reife, bem Gewerbe eine höhere Stufe zu geben. Das raftlofe Bolt murbe mit ben Bewohnern Barmens 1527 burch bas ausschließenbe Pris vilegium, Garn zu bleichen und 3wirn zu fertigen in feinem Beftreben aufgemuntert. Biele hoffnungen wurden fcon burch ben erften Brand (1537) wo Elverfeld kaum im Aufkeimen und bie Bahl ber Saufer und Bewohner noch gering war zerftort; allein weit mehr burch bas zweite Branbunglud. Elverfelb hatte fich zwar langfam nur in der erften Beit erholt, \*) allein feine unterbrochene Betriebfamkeit und bie Begunftigungen ber befitenben gurften burch viele Privilegien und feine Erhebung gur Stadt 1610, und die 1623 erweiterten Gnadenbriefe, die wir in ber ftabtischen Berfaffung tennen lernen, burch welche ber ftabtifche Begirt in feinen Grangen ausgebehnt und biefem die jenfeit ber Bupper und Mirkerbach gelegene Gegend: bas Island, Urnbshaufen und bie Rlogbahn einverleibt murben, und wie wir fcon erwähnten, bie ber Stadt verliehenen Domaine an ber Burg hatten fie im Meugeren im Laufe biefes Jahrs, wie im Innern burch die Bluthe feiner Guttur ansehnlich erhoben. Die Beit bes Bojahrigen Rrieges veran: lafte zwar wieder einen bedeutenden Rudgang im Wohlftand; benn Reind und Freund bedrangten auch bie Stadt fehr. Gine Menge Einwohner fanten in Urmuth und Glend, viele Wohnungen verfielen in Schutt. Der weftphalifche Friebe machte jeboch fcnell Alles wieber gut. Neuer Muth befeelte bie Burgerschaft, Rahrung und Gewerbe nahmen auffallend ju; bie gertrummerten Saufer wurden aufgebaut und bie Bahl ber Burger und Ginwohner wuchs Man gablte 1660 bereits über vierhundert Einwohner, aufehends. bie balb um ein Bedeutenbes fich vermehrten, bag bie Stabt in ben, in ben Jahren 1666 - 1669 und 1676 im Lande wuthen=

<sup>\*) 3</sup>m Jahr 1600 murden 145 Seelen geboren und es ftarben 92. 3m Jahr 1615 ftarben 148 und unter biefen 61 an ber Peft.

ben Seuchen, so wie in bem von 1672 — 1680 anhaltenden französischen, niederländischen und deutschen Kriege wenig litt, auch der obwohl große Brandschaden in der Zwischenzeit sie hatt aber nicht tödtlich erschütterte. \*) Nun kam aber jener schaudervolle Tage; der Elberseld wieder in sein voriges Nichts zuruckzuversehen drohte.

Allein auch hier wachte ber Vaterblick bes Allmächtigen über die unglückliche Stadt, die er noch zu Höherem und Schönerem bestimmt hatte. Er wirkte zuerst durch das gerührte Herz des Landesfürsten, daß dasselbe sich der Unterthanen Elend thätigst erbarmte. Kaum waren zwei Monate verstossen, als den 10. Juli 1687 alle Brandbeschäbigten in der Stadt getröstet und ermuthigt wurden durch einen fürstlichen Gnadenbrief, der, wie wir bei der Verfassung belegten, alle brandbeschäbigten Bürger und Einwohner, sowohl Ause als Einländer, die in Elberseld neue Häuser und Wohnungen bauen und bewohnen würden, von allen Abgaben für ihre Personen, Wohnungen und Zubehör auf zwanzig Jahre ganz befreite, der solgenden städtischen Begnadigungen, die in der Verzsssung enthalten hier nicht zu erwähnen, alle im Segen alle früscher und später zusammen wirkend.

Es entstanden der neuen Wohnungen viele und schnell. Im Jahre 1691, also kaum nach vier Jahren, wo die ganze aufblüshende Stadt im Schutt lag, war die resormitte Kirche wieder herzgestellt, und am 1. Mai wurde wieder die erste herkommliche Magistratswahl darin gehalten. Der Bau eines nun brandfrei ausgeführten Rathhauses fand erst 1707 Statt, und erhielt im solgenden Jahre seine Vollendung. Die Einwohnerzahl war das mals schon auf 3000 gestiegen.

Im Jahre 1709 sollte einer Berordnung bes Churfürsten Johann Wilhelm in seiner Eigenschaft als westphälischer Rreis:

<sup>\*)</sup> Der Reftor der lateinischen Schule in Elberfeld, hermann Eruse (von 1676 — 1681) besang diese Feuersbrunst in einem lateinischen Epigramme betitelt: Incendium Elberfeldanum quo cis paucissimas horas tres et quadraginta domus exurebantur Ao. 1678 11. Febr. Eine deutsche Uebersehung davon neben dem lateinischen Texte sindet sich in eben allegirter Biographie des Dichters von Hantsche, und von diesem gesertigt.

hauptmann, gemäß ein Kreistag im neuen Rathhause abgehalten werben, von welchem man jedoch nichts ausgezeichnet sindet. Interessant für die Geschichte der inneren Zustände sind die Fragen, welche damals in jener Absicht dem Bürgermeister und Rath vorzgelegt wurden und von ihm genügend beantwortet wurden, was auch nicht für werthlos angesehen werden darf.

Die Fragen lauteten folgenbermaßen: 1) Db von Duffelborf auf bif Giverfeld bie Bege mit Caroffen zu fahren practicabel, 2) ob nebenft benen funff Bornehmften Gefandten, alf Gulich und Berg, Preugen, Munfter, Paderborn und Dfinabrud auch woll etwa viertig andere Deputirte, mit ohngefahr 200 Pferden und hundert funffzig Dienern ahm fueglichften unterzubringen feven. 3) Db für eben angeregte funff Gefandten bequemliche feparirte Sauger, nemblich zwen ad brei Bimmern fur ihre Perfon, Gechs ad Ucht Pferbe Stallung, Seche ad Ucht Dienern Bimmer und Bettungen in einem Saufe zu gehaben. 4) Db provifion von Mosel-, Rheingawer, und frantofischen Weinen, auch Moll und Reut in abundanti und billigen Preife gu haben. 5) Db an effens Baaren von Ralbern, Sammeln, Lammern, Belfchen habnen, und allerhand Wildbred, auch gnugfam Fifche zu bekommen. 6) Daran ju fenn, bağ gegen billig magigen Preng an habern, Den und Strohe fein Mangel erfcheine. 7) Db Burgermeifter und Rath nicht bienlich erachten, alle Bochen zwei Marktage anauftellen, allerhand feber Biebe, auch ander Bieh und fette Baa= ren bereinzubringen. 8) Db auch nicht bienlich fene, beffalf einen Rhatsbeputirten zu verordnen, welcher Achtung zu geben, daß auf fothanen Markttagen und fonften nichts über bie Bebuhr verkauft 9) Bu verordnen, bag bie ftragen fauber gehalten bleis. werbe. \*)

<sup>\*)</sup> Die Brodpreise standen in jenen Jahrzehnten mit wenigem Bechesel: das Malter Roggen 3 Athlir. 15—18 Schill. und ein 12 pfünd. Schwarzbrod 10 Albus. 1727 kostete der Weizen 4—5 Athlir., das Malter Korn 4 Athlir, 10, 16 und 20 Alb., das 12 pfündige Brod kostete 9 Stbr. An Steuern wurden 1725 bezahlt: an landesherrl. Steuern 2150 Athlir. 77 Alb. 14 Hr., an Communassteuern 1087 Athlir. 36 Alb. 6 Hr. Hundert Jahre später betrugen sämmtliche Steuern der Stadt: 50012 Athlir. 12 Stbr. 7 Ps.

ben. Ob Sie Bürgermeister und Rhate das Newerbawtes Rhathauß zum Congreß auff solche Zeit hergeben und barinnen zwen ad bren Zimmern mit Spalieren bezieren wollen. 11) Zu verordnen, daß ein beständiger Nachtswächter zu Verhuetung Fewr und Brand angeordnet werde. 12) Denen Bürgern zu besehlen, daß ben gesandten bienern mit aller Höfflichkeit begegnet werde.

In dieser Hinsicht ist es nicht minder der Erwähnung werth, baß die Stadt Elverseld 1719 nur einen Arzt hatte, der nicht einmal einer ordentlichen Praris sich erfreute. Folgendes Protokolt wurde in Beziehung seiner abgefaßt: Jovis den 17. Aprilis 1719, seindt die anwesende Rathsglieder und Gemeins-Männer, wie auch einige von den Meistbeerbten (folgen die Namen der Rathsverwandte und Gemeins-Männer) convocirt und erschienen und ist denenselben vorgestellet, wie daß der Herr Ollimast, Medicinae Doctor von hier zu verreisen vorhadens, und solchergestalt allhier kein Medicus abhanden seyn, weisen aber dem Vernehmen nach gedachter Herr Ollimast allhier verbleiben, und seine Wegreise einsstellen würde, wenn ihm nur ein etwaiger Douceur beigelegt werden sollte, als ist darüber votirt und der praesentiorum vota vernommen worden.

Da dann folgende ihr votum gegeben, daß, wenn Herr Dr. Ollimast allhier verbleiben follte, bemfelben 12 Rthlr. alljährlich gegeben werden sollten. Folgen 9 Vota dasür und 5 dagegen, nämlich daß dem Dr. Ollimast nichts gegeben werden sollte. Weiter nun per plurima vota geschlossen, daß dem Herr Dr. Ollimast, wenn er hierselbst verbleiben würde, zwölf Athlr. zugelegt werden sollten, so haben diese plurima vota sich dabei reservirt, daß Sie an dieser Zulegung des Geldes nicht gebunden sehn wollten, sondern ihnen freistehen sollte, dieses dem Besinden nach wieder auszuheben.

Mit dem Jahre 1720 schrieb man Elberfeld statt Elverfeld. Diefe lettere Schreibart bisher in allen Urkunden üblich, findet sich zum ersten Mal 1720 in den fürstlichen Rescripten durch die neuere jett geltende ersett. Ein bestimmter Grund von dieser

Aenderung in der Schreibart ift nicht nachzuweisen. Die Familie Elverfeld führt noch die alte.

Da es uns burchaus an Belegen für die außere Geschichte ber Stadt im weitern Laufe des achtzehnten Jahrhunderts fehlt, fo muffen wir uns mit einigen Beiträgen begnügen, wodurch wesnigstens die Kenntniß der Sitten jener Zeit etwas gewinnt.

Die Schwangerschaft ber Churfürstin gab ben 20. April 1761 Beranlaffung zu verschiedenen Festen in der Stadt, wozu besonders eine große Illumination gehörte. Wir glauben nicht zu weit zu gehen, wenn wir das barüber gefertigte städtische Protocoll vom 20. April 1761 mittheilen.

Coram Domino consule J. Hoffmann et Senatoribus Petern de Landase, Johann Schlöffer, Hermann hingenstenberg, Grobe, Plücker, Brögelmann, Wüsthoff, Springer, Caspari jun. Forth Gemeins Mannern Schlöffer, Hoffmann et Schlieper.

Dahe per Clmum Mdtum den 27. Marty ggst anbefohlen worben, ein öffentliches Dankfest wegen der beglückten schwangers schafft Ihro Churf. Durchl. unsierer Ggsten Landes Mutter ans zusehen.

Als ist ein solches fammtlichen geistlichen aller bren Religionen vorab behörend notificiret mithin hierzu terminus auf den 19. dieses präsigiret, und des Abends Zuvor durch Käutung aller Glocken, auch abseurung des groben Geschützes publice abverkuns bigt worden.

Den 19. dieses um 6 Uhr Morgens wurde der anfang bieses frohen Danksestes mittelft Käutung aller Glocken und abfeurung bes schweren Geschüßes auch einer gesetzten Music gemacht.

Vor der predigt versamleten sich fämtl. Magistrats Glieder samt den Scheffen und abgestandenen Bürgermeistre auf das Rathauß, wobei die Junggesellen Compagnie mit sliegender Fahne auch Ober und unter Gewehr paradirte und nach abgegebener Salve den Vorzug nach der Haubt-Kirchen machte, der dann Magistratus immer Zwen und Zwen folgte.

Der Gottesbienst fing sich ebenfalls mit einer Salve aus bem groben und kleinen Geschüße, auch Abläutung aller Glocken wie

weniger nicht mit einer Dufic in all bren Rirche an, welches benn absingen bes te Deum Laudamus zu 3 male zugleich auch benm Schlof wie weniger nich Bor ber Catholischen Rirche unter Celebrirung des Sochamtes also beständig continuirte. Berm anfang bes te Deum Laudamus wurde ber Berr Umtmann Freiherr von Schirp zc. burch 3mei Rathe : Glieber aus ber Catholifchen Rirche, als worinen berfelbe biefem Dankfest bengewohnet, abgeholt und ber beffen ankunft von ber Junggefellen Compagnie Salutiret.

Ben Endigung bes Gottes : Dienftes begab fich berfelbe in Begleithung famtlicher Magiftrats : Glieber auch Scheffen und abgeftandenen Burft : Mftre Burud nach bem Rath : Sauß folgte, woben erftere fo lang aufm Rath : Sauf verblieben bis bag bas Grobe und Rleine Gefchut ju 3 Mahlen abgefeuret worden. Bon 11 bis 12 Uhr wurden nochmable alle Gloden geläutet auch bas grobe Gefchus verfchiedene mable gelößet.

Des Nachmittags um Bier Uhr verfamlete fich ber Bert Amtmann fammt allen Magistradts Gliebern auch Scheffen und abgestandene Burger-Mitre wie weniger nicht allen hierzu invitirte protestantische fo Reformirte als Lutherischen Geiftlichen nochmablen aufs Rathe Sauf, welchem nechft eine gute Collation gum beften gegeben, auch die Sochsten Gesundheiten Ihro Churf. b. unferer theuerwertheften Landes Mutter: ber froben Soffnung allet Churpfalbifchen gander und aller getreue Unterthane wie weniger nicht bes ganten Durchlauchtigfte Chur-Saufes unter bem beftan: digem Donner bes groben und fleinen Gefchutes auch eines ent: feblichen Bivat gefchreps aller vorm Rathauf ftehender getreuer Burger abgetruffen nun Enblich ber Berr Umtmann in Begleitung Bier Raths: Glieder nach Borfpielung aller Musicanten bis nach bem herrn Richter Steger an ben fchlag : baum bin begleitet, bes Abends murbe bas gante Rath-Saus illuminirt, bie Erfte Buchftaben unfferes Durchlauchtigfte und unferer Durch: leuchtigfte Churfürstin C. T. M. E. A. brannten in lauter Lich= teren worunter die anliegen Taffeln und Devifen sub Lit. A. B. C. D. E. gant illuminirt hingen.

Enblich wurde biefer frobe Tag mit Aufwerffung einer un= jähligen menge Raquetten und Schwarmer auch unter bestänbigen abfeuren des groben Geschützes beschlossen, woben Gott Lob nicht das mindeste Unglück passiret sondern alles in guter Ordnung zuzgegangen. Das Corpus mercantill hat sich bei dieser Gelegens heit besonderst distinguiret indem es sich ebenfalls beveinander verssamtet, und unter eine frohe Music und Illumination ihres Hausses und der sud Lit. F. anliegende Devise die Höchste Gesundheiten abgetrunken. Die Weber-Junsst hatte ebenfalls Ihre Behausung illuminiret wobei sich die unter sud Lit. G. anliegende Devise sehen ließen, welches auch der Lutherische Kirchen Vorstandt verfügen und mit auswerssung vieler Raqueten und schwärmer ihre Freude zu Tage geleget.

Die Catholische Geistlichkeit ist zwarn ebenfalls per magistratum zu Celebrirung bieses Danksestes aufs Rathauß invitiret

worden.

Indem aber der Herr Richter Sepffer und samtl. Scheffen bes Umbts Elberselt zur Begehung dieses großen Danksestes ihr Festin am schlagbaum angestellet und besagte Geistliche Hierzu bereits invitiret hatten, als haben sich selbige höfslich ercusiren lassen. Zur Rechten des Rath-Hauses nechst der Catholischen Kirchen präsentirte sich eine mit vielen Lichtre Illuminirte gemahlte Tasel, worauf solgende Inscription zu lesen war:

Ita

VIVat et VIgeat gratiosa Serenitas nostra Maria Elisabetha AVgVsta EleCtrlX

graVIDa et partVI appropinqVans Hierunter stund ein gruner granat Baum mit unzeitigen Apfflen schön gemahlet und hierunter

Sic

Illustrissimae Electrici
Humillime et obsequiosissime
optant

Magistratus Civesque Elberfeldenses

Auf ber Zweyten Taffel zur Rechten Prafentirte sich Juno auf einem Waagen figende, so von Zwei Pfauen gezogen wurde,

eine Krone aufm haubt und einen Zepter in ber hand habenbe ebenfalls illuminirt.

Hierunter

Saß eine betrübte Frau die Stadt Elberfeld vorstellende, welche nun ihr trauren ablegte

Ruffende Nun ift mein Jammer hin Frohlocke Wupperstrom Frohlocke Elberfelt

Bunfch bag ein Pring bir Romm.

In der Mitte des Nath-Hauses über der Thur hing die britte Illuminirte Taffel worauf ober der Thur, Huth nebst dem Churf. Wappen, unten aber folgende Unterschrifft, nebst einen Altar mit brennendem Weihrauch zu sehen war.

Auf! Auf! du Elberfeld zum Altar hin die Hergen ftreut Wenrauch auf Entflamt der Indrunst helle Kergen. Bur linken seite des Nath-Hauses nechst der Thüre stund die Bierte illuminirte Taffel mit folgender Unterschrifft

Si Serenus Deus Illuxerit cunctando omnia proficient Et Insperata florebunt

Floruit Aroni vi numinis arida Virga Te quoque florentem Spes ammota facit

Serenata est pretIosa nostra MarIa ELIsabetha AVgVsta In Instante gravVIDItate VaLeat ItaqVe et VIgeat et Repente

prInClpe frVatVr VenVsto
Sic Serenissimae Illustrissimaeque
Electrici iterum applaudans
Cuncti obedientissimi observantissimi
Magistratus civesque
Elberfeldenses.

Auf ber 5te und Lette Illuminirte Taffel Linker hand nechst ber Vierte Zeigte sich eine Krohne in den Wolken, worunter zu lefen war:

Freuet Euch ihr Elberfelber unffer theures Fürsten Paar lieffert nun für diese Länder was der menge Sehnsucht war Vivat Unffre Churfürstinne Vivat Carel Theodor Jauchzet ihr erfreute Sinne Ruffet mit Vereintem Chor Himmel laß die Fürstin Leben Stärke Sie ben Ihrer Last Laß Sie und den Pringen geben der dereinst bie Krohne saft.

Unter jeder dieser Tafflen zeigten sich die ersten Buchstaben Derer durchlauchtigste nahmen in lautrer Lichtren ale

#### C: T: M: E: A:

Ein offner Waagen voran Zwei Tauben gestannt die sich schnäbelten, vornen auf dem Waagen saß Cupido mit abgezogenem Bogen, auf der seithen versehendt mit einem Köcher worinen pfeilen stecken in der Hand haltend das Hert Beneris, welches von Ihme mit einem Pseile durchschossen war, mitten in dem Waagen war die von Cupido überwundene Benus zu sehen.

Weiter erschiene gehörigermaaßen der Mercurius in einer Hand einen Brief haltend, welcher der hiefigen sämtlichen Kaufmannschafft die sehr wichtige und erfreuliche Bottschafft von dem hohen Chur-hause Psals hinterbrachte, daß Hochdasselbe vor jeto mit guter Hospinung gekröhnet senn, wodurch bald hießige Berg und Gülische Länder mit einem Erben von unsserer theuersten Landes Mutter höchst Könnte beschenket werden, diesertwegen dan auch die hießige Elberfelder Kausmanschafft auf den geseierte hohen Freudentag solgendes worinn die Jahr Bahl enthalten ist, dem Hohe Pfälsischen Churhause zu Ehre in tieffester Unterthänigkeit ausgezruffen und gewünschet hat.

VIVat CaroLVs TheoDorVs!
VIgeat Maria ELIsabetha AVgVsta
VIgeatque eJVs foret Vs!
Sic omnes Subjectissimi Mercatores
Elberfeldenses exoptant et exclamant.

Bei der Mumination der Beber Bunft ließ fich folgendes' Gemablbe feben.

Der Churfürstl. Baggen mit der Krohne darüber. Sierunter

Ein Lowe mit bem Roster bie stadt Elberfelb vorstellende noch

Ein Lowe mit dem Mercurius stabe so die Kaufmanschafft bezeichnete woben eine Weber spuhle Erfindlich so das Handwerk bedeutete.

Die Infcription lautete alfo:

herr erhöre heut der Weber Zunft Ihr Wünschen Erfreue das Churhaus mit einem jungen Pringen.

(Diese Wünsche, so herzlich wie naiv, von ben Bürgern ber Stadt Elberselb gehegt und ausgesprochen, gingen zwar in so fern in Erfüllung, daß die Chursürstin einen Prinzen gebar, allein leider starb derselbe bald nach einer so schweren Geburt, daß der Mutter badurch jede Hoffnung auf andere Kinder für die Folge vernichtet wurde.)

Ein in anderer hinsicht nicht uninteressanter Beitrag ist ein städtisches Protocoll vom 20. Januar 1764. Aus demselben geht hervor, daß die Stadt genöthigt war eigends ein häuschen zu kausen, um dem Stadterecutoren eine Wohnung zu verschaffen, weil, nach den Worten des Protocolls, »der Fesselbott Bincent Meper angezeigt, daß ihm kein Mensch in der Stadt wegen seiner Bedienung verpachten wolle, als ist schon vor einigen Wochen resolviret per receptorem Wisthoff eine schlechte Behausung quovis melior modo zu kausen und hiezu die Kausschillinge aus ben Renten herzunehmen u. s. w.«

Den 5. Rebruar 1783 wurde bie Stadt burch einen Aufstand ber Leinweber in feine geringe Unruhe verfest. Der Kabrifberr Gottfried Brugelmann, ber fpater nach Cromfort verzog, hatte gegen mehre Leinenweber-Meifter ein ihm vortheilhaftes Urtheil er-Darüber entruftet gogen mehre Sundert Leinweber vor bas Rathbaus, beschimpften ben Magiftrat, gerriffen Papiere und Befcheibe bes Stadtsyndicus Schnabel, und zwangen endlich ben Magistrat , bas Rathhaus zu verlaffen. Als die amtliche Unzeige von biefem gewaltsamen Beginnen ber Regierung zugekommen maren, fab fich biefelbe veranlagt, ein Militairfommando von 300 Mann Infanterie und 80 Dragoner nach Elberfeld zu ichicken. welche bie Ruhe wieber herstellten und 50 Webermeister mit sich nach Duffelborf nahmen. Gine Maffe Roften, welche biefe Sache verurfacht hatte, und die Deiftbeschulbigten allein zu tragen hatten. bemahrten ber Leinenweber-Bunft noch lange bas Undenken an ihr Bergeben !

Die äußere Geschichte ber Stadt Elberfeld, in ber wir bisher schon manche Lücke, wegen ber bereits angeführten Grünbe, nicht auszufüllen vermochten, findet bis zum Jahre 1813 keine besonzbere Darstellung mehr, indem theils ihre Hauptdaten bereits in ber Darstellung ber Ereignisse im Allgemeinen oben gegeben worden find, theils sie nur in Verbindung mit ber inneren Geschichte ge-

geben werben fonnen.

#### Meueste Beit (von 1813 - 1834).

Sie beginnt mit dem benkwürdigen Sturze der Frembherrschaft, der sich dem Ende des Jahres 1813 anreiht, dessen wir schon mit seinen Ehren im Allgemeinen sur das bergische Land gedachten. Sie ist wichtig durch jenen Sturz sowohl für die innere als die äußere Geschichte. Des französischen Generals Rigaud Aufenthalt in Elberseld ward nicht weniger drückend gefühlt, als sein Abzug Schrecken über alle Bewohner brachte. Sie gingen vorüber, nur die Nachwehen blieben. Ihnen folgten neue schwere Beiten, nur mit dem Unterschiede, daß sie bloß materielle Opfer aussegen, dagegen Geist und Gemüth Alles in der erösseneten Aussicht auf eine schöne Zukunft erträglich fanden und man

barum gern leiftete. Richt weniger als 65 Generale 770 Stabs: officiere, 7766 Subaltern Officiere, 7370 Unterofficiere, 109,360. Gemeine und 30,977 Pferbe wurden im Jahre 1814 einquartiert. In den ersten feche Monaten wurde in und vor der Stadt ein ruffisches Lazareth mit 500 Kranken aller Urt unterhalten. guten Berpflegung und ärztlichen Fürforge hatte ber größte Theil bavon bie Erhaltung bes Lebens zu verdanken. Die Stadt fah nie fo viele hohe Personen in ihrem Innern als bamals, barunter ben Rronpringen von Schweben (Bernabott) Rarl Johann, jegigen Konig, \*) ben Fürsten Blucher von Wahlstadt u. a. m. Gelbft burch die ben 19. Juli ftattgehabte Unwesenheit bes Kronpringen von Preugen murbe fie erfreut. Bum erften Dale murbe ben 3. Muguft ber Beburtstag bes eblen Monarchen feierlich begangen, beffen Scepter bamals feinen Segen noch nicht über Stadt und Glangend murbe ben 6. Upril ber Einzug ber Land verbreitete. Berbundeten in Paris gefeiert. Den 9. November murbe bie junge Eiche auf bem Neumarkt von mehren Burgern jum Undenken unferer Befreiung, bie fich von jenem Tage (1813) batirt, gepflangt; benn ben 11. November war Etherfelb bereits ber Gis einer ruffischen Kommandantschaft. Durch Tagesbefehl von jenem Tage hatte ber ruffifche Seerführer Bufefowitich ben Dbrift und Ritter von Chanietoff jum Rommandant ber beiden Stadte ernannt. Much die Ernennung bes Raufmanns Rarl Brugelmann gum Rommiffar bes Bezirkes war von ihm ausgegangen. Den 1. Januar 1814 wurde durch ein von der ftabtifchen Beborbe angeordnetes feierliches Reft die Errettung bes gefammten beutschen Baterlandes gefeiert.

Den 9. März erließ der Kreisdirector Siebel einen Aufruf zur Bildung eines Frauenvereins, in dem Zwecke von Arbeiten und Beiträgen an Geld, Weißzeug, Kleidungsstücken u. f. w. für die Krieger; den 10. Mai begann dieser Verein seinen schönen Birkungskreis.

Bot bas Jahr 1814 bes Wichtigen Bieles bar, so wurde bas folgende burch Thatsachen bezeichnet, bie von weit höherer

<sup>\*)</sup> Er traf ben 10. Febrar unter bem Geläute aller Gloden ein.

Bedeutung für bas Land ber Berge maren. Der fünfte Upril. iener hohe Tag, ber bas gand ber preufifchen Monarchie einverleibte, nimmt bie erfte Stelle barin auch fur bie Bewohner bes Bupperthals ein. Der 20. Upril war ber Feier beffelben in Etbetfelb geweiht, nachbem fcon ben 19., einem Buf- und Bettag bem herrn aller herren fur biefe Gnabe in ben Gotteshaufern in frommer Undacht gebankt worben. Der Donner bes Gefchuses und bas Geläute fammtlicher Gloden begrüßte ben Frühmorgen bes 20. Upril. Gine ungeheure Bevolferung ftromte nach bem Martte, wohin fie ein Aufruf bes Burgermeifters in ben Beitungen berufen hatte. Denn hier vernahmen fie durch den Dberburger: meifter bie Borlefung bes Roniglichen Patentes ber Befignahme. Taufend und taufend Stimmen brachten bem neuen Bater und Regenten bes Landes ein aus freudigen und aufrichtigen Bergen emporgestiegenes Lebehoch. Ein Prediger erflehte ben Segen über ben Ronig. Sierauf murbe ber ichutenbe preufische Ablet, unter abermaligem lauten Jubel bes Bolfes am Rathhaus aufgeftedt.

Um 2. Mai wurden in der Sigung des Stadtraths die Deputirten erwählt, welche, den Bürgermeister an der Spike, in Aachen, der für die Huldigung bestimmten Stadt, diese dem Monarchen leisten sollten, welche seierlich den 15. desselben wirklich Statt hatte. Die Wahl der Abgeordneten war auf den Beigesordneten Friedrich Feldhoff und die Stadtrathe Peter de Weerth und Jacob Plathof gefallen. Die Wehrmanner des Landsturmes mit ihren Offizieren huldigten dem Könige, unter freiem himmel, den 21. Mat.

Beim Ausbruche bes durch das Wiedererscheinen Bonapartes entzündeten zweiten Krieges gegen ihn wurde, in Folge der den 14. April ergangenen Aufforderung von Seiten des General-Gowverneurs, zur Einsammlung patriotischer Gaben für Bekleidung und Ausrüstung freiwilliger Jäger geschritten, die, wie im vorigen Jahre, sich freudig zum Dienste des Baterlandes einsanden; abermals wurden 14000 Fr. dazu in schönem Eiser von den Bürgern gesteuert. Fünf und siedenzig Jünglinge aus der Stadt verließen diese den 4. Mai, zu ihrer patriotischen Bestimmung muthig und wohlgerüstet ausziehend. Sie erfüllten diese treu und — am 19.

December — fehrten sie wieder, freundlich von ben ftabtischen Beshörben bewillkommnet, in die Mitte der Ihrigen zuruck, einige mit bem ehrenvollen Schmucke des eisernen Kreuzes bekleidet — der königlichen Anerkennung ihres trefflichen Betragens.

Raum war bie frohe Feier bes bei Belle-Alliance erfochtenen Sieges vorüber, als die Runde von dem abermaligen Einzug bes siegreichen Heeres der Verbündeten in Frankreichs gedemuthigte Hauptstadt, den 12. Juli angefangt, zu einem noch höheren Freusbenfest Veranlassung gab.

In dem Materiellen der Stadt waren auch in diesen beiden Jahren, 1814 und 1815, manche Berbefferungen eingetreten. Bermittelst eines freiwilligen Unlehens von 2800 Athle. wurde der Weg nach Uellenthal und Hohrath verbeffert, im Thomashof wurde die hölzerne Brücke über die Wupper durch eine steinerne erset. (Den 11. October 1815.)

Dagegen wird in langer schmerzlicher Erinnerung noch ber Jahre 1816 und 1817 mit ihren eingreisenden Folgen gedacht werden: ihrer der sogenannten Hungerjahre, einer lange nicht in so betrübender Weise erlebten Erscheinung, die einen großen Theil bes Continents mehr ober weniger zerstörend überzog.

Das Bupperthal fühlte um fo eingreifender bie Birtung bes Mangeljahres 1816, ba fie mit einem Beitabfchnitte zusammentraf, ber ichon burch ein auffallenbes Stocken im Sanbel und Gewerbebetrieb bie Rrafte ber Burger lahmte. Außerbem traf eine Seuche bie Stadt, von ber man lange faum mehr als ben namen noch wußte. Ein burchziehenbes hanoverfches Regiment hatte Dockentrante in fich, von benen zwei in ber Stadt berumaingen. bevolkertfte Theil ber Stabt, wo fie ungludlicher Beife am langften verweilten, wurde fogleich von ber Seuche angesteckt. Reine fichernde Magregel vermochte mehr ber Musbreitung berfelben gu fleuern, ba man fie nicht ahnete, fo bag fie, vom 13. Januar bis jum 3. August bauernb, 89 Perfonen ergriff, von benen 23 ftarben. Die Urfache, bag bie Podenfeuche bier einen fo empfang: lichen Boben fand und fo herbe Folgen hatte, lag nach ber Unficht bes Rreisphyfiftus Dr. Raufchenbufdy barin, bag fchmache Subjette, Die wegen Rranklichkeit nicht geimpft waren, mit ben

Blattern befallen wurden — und viele Erwachfene, bie fich ficher glaubten, ergriffen werden mußten.

Die gemeinnübige Thatigfeit ber ftabtifden Behorbe, in fchos ner Ueberrinftimmung mit bem Chriften- und Burgerfinn vieler ber erften Manner ber Stadt, traf ichon in ber Mitte bes Jahres 1816, als man jene Fehlernte, allgemeinen traurigen Undenkens! bereits nicht mehr bezweifelte, die nothigen Unftalten gur Abmen: bung bes Berberbens, womit fie bie armere gahlreiche Bevolkerung ber Stadt bedrohte. Der treffliche Raufmann Jakob Ubers, nie einem eblen Unternehmen fremd, trat an bie Spite folder Man: ner, bie einen » Rornverein« bilbeten, ber ben 13. Juli feinen Wirkungsfreis eröffnete. Der 3med biefes Bereins fprach fich burch feinen Namen aus und ging über Erwarten trefflich in Erfüllung. Die freiwilligen Rapital-Beitrage ber Mitglieder ftiegen gleich Unfangs auf 55000 Rthir. Man faufte bavon Roggen zuerst in Umfterdam, bann bezog man ihn wohlfeiler von ber Ditfee. Im Monate August verfügte man fchon burch die ver; mehrte Bahl ber Theilnehmer über 125000 Rthlr. Das Unternehmen fand babei burch manche Begunftigung ber Regierung, fo unter Underm, durch eine Busenbung von 200 Malter Korn und 45 Malter Mehl von Seiten bes Konigl, Dberprafibiums ber Proving, und ber Beiftand von Privaten einen folden Fortgang, bag man fich in Stand gefest fab, ben Unbemittelten bas Brod eine Beit lang noch um ben bisherigen Preis zu liefern, mabrent berfelbe auf bem Markt um ein Bedeutendes hoher ftanb.

Mit dem Monate December führte der Verein eigens geprägte Brodzeichen mit dem passenden Wahlspruche versehen: »Rauft in der Zeit, so habt ihr in der Noth,« welche bis zum 9. Juli 1817 in Wirksamkeit blieben, und gegen welche das Brod abgereicht wurde. In diesem Jahre erreichte das seinen höchsten Preis nämlich von 28-36 Stüber. Im Monate September, wo der Kornverein endigte, legte er seine Rechnung ab. In Gemäßheit dieser hatte er  $22968\frac{3}{4}$  Malter Korn eingeführt, wovon in der Stadt  $19220\frac{3}{4}$  Malter verbraucht wurden. Diese hatte er 64934 Rthlr. unter dem Marktpreis verkauft, so daß ein Brod stets 5 Stbr. weniger als bei dem Bäcker kostete.

Man sah 1817, welches Jahr burch die Durchreise bes Königs bezeichnet ist, auch einem zweiten Besuche Blüchers in ber Stadt entgegen und hatte einen silbernen Becher fertigen lassen, in welchem dem greisen helben an dem städtischen Weichs bilde sollte der Shrenwein dargereicht werden. Gine Abanderung im Reiseplan führte Blüchern einen andern Weg, wodurch die im Boraus jubelnden Einwohner sich um eine schöne hoffnung armer sahen. Als der Stadtrath hierauf dem Fürsten den Becher zus sandte, erhielt er von ihm folgendes Schreiben.

Ein Beweis der Anhänglichkeit und Theilnahme von einer so patriotischen Stadt wie Elberfeld, kann mir nicht anders als theuer und werth seyn. Mit Vergnügen habe ich daher den mir überschickten Pokal erhalten, und den ersten Wein daraus auf Ihre Gesundheit, meine Herren, getrunken, deren ächt deutschen Sinn ich in den Jahren, welche ich in Ihrer Nähe verlebte, kennen und schähen gelernt. Haben Sie die Güte, die Dollmetscher meis Dankes bei Ihren braven Mithürgern zu seyn, und überzeus gen Sie sich, daß ich an Ihrem Wohle stets den sebhaftesten Anstheil nehmen werbe.

Breslau ben 22. April 1816.

Blucher, Konigl. Preuß. Felbmarfchall.

Den 25. Juli 1818 wurde die Stadt durch die Anwesenheit des Fürsten Staatskanzlers von Harbenberg erfreut. Es war dies in Beziehung zu den städtischen Angelegenheiten ein nicht unwichtiger Tag, weil er die Beranlassung gab, dem hochgestellten, mit dem Bertrauen des Landesherrn bekleideten Staatsbeamten, die Wünsche umd Bedürfnisse der Stadt vorzutragen, die von ihm mit vieler Güte entgegengenommen wurden. In der innern Geschichte werden wir darauf zurücksommen. Ihm folgte den 25. August, in Austrägen die Gerechtigkeitspslege einzurichten, der Kanzler von Beyme.

Wir hatten schon mehrmals Gelegenheit gehabt, ber jedes Jahr gestiegenen Verzrößerung der Stadt und der Zunahme ihrer Bevölkerung zu gedenken. Das Jahr 1823 erinnert uns am lebhaftesten daran, da in keinem Jahre so viele neue und schöne Bauten angelegt wurden als in diesem. Erst vor fünf Jahren

(1818) betrug noch bie Bevölkerung, und wie hoch gestiegen schon in einem Decenium! 21793 Geelen, und am Ende obigen Sale res war fie ichon auf 24645 angewachfen. Im Jahr 1800 bes trug fie 12000. Die Ungahl ber neu erbauten Saufer im Sahr 1823 betrug 73, barunter ber größere Theil febr fchone und mas five Bebaude. Gine Menge alter wurden in fchonerem Stole ers neuert ober vergrößert. Das Berficherungstapital betrug 3,586,240 Rhir. Dag auch bas Berlangen nach gefellschaftlicher Unterhaltung und Erweiterung in biefem Berhaltniffe geftiegen mar, geht baraus herver, bag im Laufe biefes Jahres bei zwei neubegrundeten, noch 7 Gefellschaften beftanden, die bei 800 Mitglieder gablten. Berfehr burch Reifende hatte fo zugenommen, bag 198 Paffe ins Musland ertheilt wurden, 188 erhielten Befcheinigungen gur Reife ine Inland, 3932 Paffe und Wanderbucher wurden auf bem Polizeiamte vifirt, und 3118 Reifende wurden bafelbft mit Reifes, gelb unterftütt. Frembe verweilten furgere ober langere Beit in ber Stadt. 3670 in ben Berbergen und fleinern Wirthshäufern, 7580 in ben größern Gasthofen, bie in Privathaufern auf Kami: lienbefuche Eingekehrten nicht gerechnet. Die Statiftit wird geigen, welchen höheren und mahrhaft bewundernewerthen Aufschwung in bem jungften Decenium die Stadt im Innern und Meugern ges wonnen bat. Kaft man furz gufammen, was Elberfelb in feiner außern ftabtifchen Gefchichte von 1815 - 1825 barbietet, fo ift es Kolgendes. Gine holgerne und zwei fteinerne Bruden, lettere eine Bierbe ber Stadt, entstanden; alle Strafen erhielten ein neues und angemeffenes Steinpflafter, bas über 60,000 Thir. Foftete. Bwei Beerftragen, eine nach Solingen, eine andere nach Uellens bahl, beren wir fcon gelegentlich gebachten, und eine Berbin: bungeftrage nach Barmen wurden auf Aftien gebaut. Gine mufte Brundflache, bie große und bie fleine Barbt wurde urbar gemacht und in Ackerland verwandelt, ein anderer Theil wurde in eine fcone Anlage gur Erholung in Spaziergange umgefchaffen, und mit zwei Denfmalern : eins bem b. Guitbert, bem Berbreiter bes Chriftenthums im Bergifchen; bas andere bem Begrunder ber Sardtanlage felber, bem Bunbargte Diemel errichtet. Marktplat wurde erworben, die Ballstrafe in einen zweckmäßigen gesahrlosen Zustand gestellt und mehre Hauser zur Erweiterung ber Strafe abgebrochen. Die Gebäude ber Harmonie, bas Museum, bie Maurerloge, über 700 Häuser und andere Baulichkeiten ersstanden, und wie Bieles bem Innern Angehörige trat erst int biesem Zeitraume ins Leben!

Im Jahre 1826 wurden ebenfalls nicht weniger als 61 Wohnhäuser und 12 hinterhäuser erbaut, und am sogenannten hundbüchel, vor zwei Jahren noch eine kaum zu passirende Gasse und vor zwanzig Jahren noch zwei Teiche, die 1806 ausgefüllt und als Wiese benut wurden, erstand die Louisenstraße, mit der eine zweite vom Museum vereinigt wurde. Auf dem Engelnberg wurde die Anlage eines Uebungsplates für die Landwehrmänner vollendet u. a. m., deren wir näher in der Statistik gedenken. Bu einem Schlachthaus wurde den 18. Oktober mit Feierlichkeit der Grundstein gelegt. Bald stand es in Steinen gebaut vollendet da. Der Bau kostet der Stadt über 16000 Ther.

Mehre Besuche, welche im Lause ber Zeit die Prinzen bes Königlichen Hauses in der Stadt machten, darunter 1826 ber Kronprinz, und zu verschiedenen Malen des Königs Söhne Wilhelm und Albrecht, des Königs Neffe Prinz Friedrich aus seiner Residenz Dusseldorf, waren stets Freudentage für die Beswehner der Stadt und gaben gewöhnlich zu Festlichkeiten Beranzlassung. Der Bruder des Königs, Prinz Wilhelm von Preußen, einige Zeit zu Göln in der Eigenschaft eines General-Gouverneurs von Rheinland-Westphalen sehte die Bevölkerung in eine höchst freudige Bewegung durch seine mit Gemahlin und Kindern den 19. Mai 1830 erfolgte zweitägige Unwesenheit.

Mit ungewöhnlicher freudiger Theilnahme feierte jedoch die Stadt den Besuch des Kronprinzen, seinen britten, den er ihr gelegentlich seiner Rheinreise im herbst 1833 machte. Der Prinz, den 18. Oktober in Elberfeld, den 19. in Barmen, den 31. in Solingen u. s. w. verweisend, entzückte von Neuem Aller herzen durch die ihm besonders eigene liebenswürdige hulb. \*) Wenn die

<sup>\*)</sup> Man lese des R. Lieutenant E. Simons interessante "Reise Gr. Rönigl. Hob. des Kronprinzen von Preugen durch Rheinland-

Feste, wodurch man seine Anwesenheit feierte, bem Preußischen Kronerben gesielen, so bezeugte sein von Rührung glänzendes Auge, daß der Ausbruck der unverkennbaren Liebe, die sich überall für seinen edlen Bater, den König und ihn selber wie für das ganze erlauchte Haus aussprach, ihm vor Allen gesiel. Er schied mit sichtbarer Erkenntniß dieser Aufrichtigkeit und einem neu besestigten Wohlwollen sur die Stadt.

# Die Stadt Elberfeld.

3000C

Innere Geschichte.

#### Rirchen- und Schulwesen.

Die Kirchen-Reformation fand früh im Mupperthale Eingang, freundliche Aufnahme und rasche Ausbildung. Die Vermählung der Tochter Herzogs Johann III. von Eleve-Jülich-Verg u. s. w. des Landesherrn, Sybille mit dem Churfürsten von Sachsen Joshann Friedrich, den 17. Juni 1527, für diese Länder in politisscher Hinscht wichtig, war es noch mehr in religiöser, indem sie eine Veranlassung zur Verbreitung des Evangeliums in den Gessammtländern ward. Der sächssiche Hofprediger Friedrich Michonius, im Gesolge des fürstlichen Bräutigams, dei dessen Vesluche in Düsseldorf (Ansang 1527) gewann durch seine Predigten Viele für die neue Lehre, wofür mehre besonders vornehme Erasmianer am sürstlichen Hose und im höheren Staatsdienste die Gemüther schon vorbereitet hatten.

Konrad Heresbach, 1508 zu Mettmann geboren, Führer und Lehrer bes Prinzen Wilhelm, ber größte Gelehrte seiner Zeit im Lande, überdies ein von Geist und Herzen trefflicher Mann, wirkte gleich Erasmus, bem er nur ein wenig zwiel anhing, für die Berbreitung ber evangelischen Lehre vorzüglich daburch, daß er seis

Beftphalen im herbste 1833. Sferlohn, Berlag von B. Lange-

nen erlauchten Zögling bafür gewann. Durch Heresbach kam Melanchton am herzoglichen Hofe in großes Ansehen, wovon sich bald die ersprießlichsten Folgen für die Förderung der Resormation zeigten. An der Schule zu Düffeldorf lebte Johann Monheimius, von seinem Geburtsorte auch Johann von Elberfeld genannt, ein geschickter religiöser Mann. Er bekannte sich frühe für die gereinigte Lehre und bemühte sich mit seltenem Eiser sie der ihm anvertrauten Jugend einzusiösen. Sein sanster, christlicher Charakter verstattete ihm nicht, anders als durch Ueberzeugung dafür die Gemüther zu gewinnen, was auch nicht ausblieb.

In Elberfeld murde die neue gereinigte Lehre im Jahre 1540 burch ben Raplan Petrus Lohe begründet, obwohl ichon 1519 fich mehre Bekenner bavon bier und in Barmen befanben. Gr ward von dem Prediger Johann Bolferg in Balb unterftust, verfchaffte ihr Eingang, indem fie ber Bahrheit Bahn brachen, ohne fie jeboch in ben völligen Befit ihrer Rechte feten gu fonnen. Peter Lohe fand (1552, wo nur noch feche Familien Katholifch waren) viel Wiberftand an einem alten Paftor Petrus Schnuten (ober nach Undern Ruth), einem eifrigen Defpriefter. Muf beffen Anklage ber anabaptistischen Brrthumer, wurde Lobe, ber eigentlich auf nichts als auf bem Genuß bes gangen unverftummelten Ubenb= mable beftand, bes Dienftes entfest, ja bas Land ju raumen angewiesen. Da er fich biefem Gebote nicht fugte, heimlich lehrte und predigte, und benen die es verlangten, das Abendmahl reichte, flagte man ihn aufs Reue als einen Sectirer, Winkelprediger und Unabaptiften an. Er follte eben in Berhaft genommen werben, als er von einem Freunde gewarnt, ins Balbedifche, bem gewöhn= lichen Bufluchtsorte ber aus biefem Lande vertriebenen Proteftanten, entfloh, wo er an ber Bergogin Unna, bes Bergogs Bilhelms Baters Schwefter, eine Befchügerin fand. Bon bort aus heimlich ins Bergifche gurudgefehrt, wurde er ergriffen und eingekerkert, boch fand er bald Gelegenheit in fein voriges Ufpl zu entkommen. Sierauf erschien von Peter Lobe eine, an feine Freunde in Giberfeld gerichtete Druckschrift über die Wahrheit und Nothwendigkeit ber Communion unter beiberlei Geftalt, wodurch er die Gunft ber Grafin nicht aber bie ihrer Gohne verlor. Roch im Jahre 1555

im Balbedifchen Mitglied ber Synobe, tritt er balb nachher im Bergifchen als hofprediger bes Grafen Frang III. von Balbed auf , beffelben , ben wir als Pfanbherrn bes Umtes Beienburg, wo er wohnte, tennen lernen werben. In biefer neuen Stellung wieder verfolgt, gefangen erkannte endlich jum Lohne feines drift= lich=ritterlichen Rampfes ber Bergog feine Berbienfte an, und übers trug ihm bie Pfarrftelle in Beneberg und Elberfeld. In ber 3mis fchenzeit wurde ber Gottesbienft Freitags vom Paftor Bollmar in Kronenberg verfeben, ber auch bas heilige Abendmahl in beiben Geftalten austheilte, mahrend Schnuten noch fortwahrend bie Meffe las. Sonntags horten bie Elberfelber ben Gottesbienft in Kronenberg. Um biefen Befchwerlichkeiten abzuhelfen, verglichen fich die Rirchenvorsteher mit bem bejahrten Schnuten babin, baß er, fein Umt nieberlegend , bas Ginkommen ber Bicarie als Dens fion behielt. Un feine Stelle trat, mit Bewilligung ber Regies rung, 1560 Wilhelm Beimbach, ber bis 1565, wo er farb, bas reform. Prebigamt verfah. Der evangeliften Prebiger murben jest immer mehr, fo wie ber Gemeinden.

Die neue Confession, indessen immer verfolgt, verbreitete sich trot der Berfolgungen nur noch mehr, denn die von Johann III. erlassen Reformations Dronung (1533 publicitt erst 1539 von seinem Nachfolger) hatte wenig Erfolg für ihre Sicherstellung.

So wie die Bekenner ber evangelischen Lehre sich in Reformirte und Lutheraner theilten, wovon die Erstern in beiben Stabsten das Uebergewicht erlangten, pfarrten sich die lutherischen Obersbarmer in Schwelm, und die reformirten Unterdarmer in Elbersfelb ein.

In Elberfeld befand sich damals eine Kirche, dem heiligen Antonius geweiht, deren Ursprung bis auf die Anfänge des Ores zurückgehen mag, ein Filial der damals großen Pfarrgemeinde Richrath, jest ein Dorf im Kreise Solingen. Da wenig Kathoslische nach der Reformation mehr übrig waren, so kam sie in Besis der Evangelischen. Diese Kirche ging, wie wir wissen, bei der Feuersbrunst den 22. Mai 1687, mit der Stadt in Flammen auf. Die Evangelischen kamen sobald noch nicht zu einer eigenen Kirche, nicht wegen Mangel an Mitteln, sondern weil ihnen troß

bes Religionsedictes von ber Regierung die Erlaubnig bagu verfagt Gelbft megen ihrer Religionsubung hatten fie mit vielen hinderniffen zu tampfen. In einem Saufe am Lobe hielten fie noch im Sabre 1540 ihren Gottesbienft. Gehr achtbare Geiftliche (von ber reformirten Confession) bedienten bie Gemeinde in jener Beit, Die Ramen Beinrich Kabritius, (1581) vorher Sofprediger ber Gräfin Unna von Balbed, hermann hogel (1584), Theodor von Horn († 1596) und Johann Collmann ber altere von Altena (+ 1613) leben noch in bankbarer Erinnerung an ihre großen Bers bienfte um bas Rirchen: wie um bas Schulwefen fort. Rednertalenten, und ihrem wurdigen Benehmen verdankt bie refors mirte Gemeinde ihr Uebergewicht, weil baburch viele Lutheraner jum Uebertritt bewogen wurden. \*) Die Bermalung bes fcmache finnigen Bergoge Johann Wilhelm mit ber ftreng katholifchen Prins zeffin Antoinette von Lothringen (20. Juni 1599) noch mehr bie Unwesenheit ber Spanier im Bergifchen erschütterten burch ihre Berfolgungen die einigermagen errungene Rube in der Religions fibung. Der Richter Bours in Elberfeld erhielt ben 8. Juni 1600 ben Befehl, bem Prediger Collmann die Ausübung feines Umtes ju unterfagen. ..

Die evangelische Gemeinde beiber Städte wandte sich in ihrer Noth an den Grafen zur Lippe, damaligen Pfandherrn des Amtes, um seine Verwendung bei der Herzogin. Dieser herr sandte auch ein Vorschreiben mit der Vittschrift der Elberselder und Varsmer, an den Kanzler Neffelrode, ohne eine günstige Entscheidung zu erhalten. Eine hierauf in gleicher Absicht an den Landtag in Jülich, aus beiben Städten, abgegangene Deputation \*\*) hatte keinen hessern Ersolg. Eine zweite Deputation an die Herzogin erhielt zwar von dieser die schöne Antwort: »Sie sey nicht ins Land gekommen, um jemand wegen seiner Religion zu betrüben,«

<sup>\*)</sup> Bom Jahre 1591 - 1595 wurden 11 Synoden in Elberfeld gehalten.

<sup>\*\*)</sup> Sie bestand aus Peter Bulfing, Kaspar Rischeit, Wennemar Abels, Johann Braus, Werner Wichelhaus und Peter Teschemacher.

allein bie bem gerabezu wiberfprechenbe barfche Abweifung bes Pras fibenten Dut, ber ohne Umschweif erklarte, man werbe einen tatholifden Priefter fenben, wer nicht zu ihm in die Rirche geben wolle, konne außen bleiben, gernichtete mit einem Schlage bie aufs feimende hoffnung. Es fcmand jedoch biefe, gum Glud nur furge Beit bes Beiftesbruckes, ba burch bas ben 25. Marg 1609 erfolgte Absterben bes Bergogs Johann Wilhelm eine erwunschte Menberung in ben firchlichen Berhaltniffen eintrat. Da burch biefes Fürften finderlofes Sinfterben jener aus ber Gefchichte befannte Succeffions-Streit über fammtliche ganber entftand, und wenn biefer auch erft ben 9. September 1666 feine Erlebigung erhielt und die Rirchenfreiheit bereits fruher ihre gefetliche Begrunbung burch ben weftphalifchen Krieben 1648, fo erfreuten fich fcon gleich nach bes Bergogs Tobe bie beiben Stabte einer wenig geftorten Freiheit in ben Uebungen ihres Gottesbienftes in ber Rirche bis jum Jahre 1629. Der Uebertritt bes Pfalzgrafen Wolfgang gur fatholischen Religion bewirkte nur eine vorübergebenbe Störung, felbft bie turge Burudnahme ber Rirche und Ueberlies ferung an einen katholischen Priefter ben 3. Februar 1629. \*) Da jedoch um biefelbe Beit hollandifche Truppen in Elberfeld eins ruckten, bie ben reformirten Prediger wieder in die Rirche einführs ten, und ber Gemeinde bavon ben Befit einraumten, fo behielten fie benfelben ungefrantt bis er ihr fur immer burch ben meftphas liften Frieben jugefichert blieb.

Da biese schöne Kirche zum St. Antonius 1687 abbrannte, schon bei bem ersten Brande 1537 hatte sie sehr gelitten, so legte bie bedeutend angewachsene reformirte Gemeinde am 6. April 1688 ben Grundstein zu der noch stehenden Kirche. Der jetige Neumarkt, damals noch eine Wiese, anschießend dem Stadtviertel Heubruch, wurde bereits 1640 von dem Landesherrn zu einem

<sup>\*)</sup> Doch war man dabei so brutal zu Berke gegangen, daß ber Jesuit Boos durch Soldaten die reformirte Rirche mit Gewalt erbrechen, den Communiontisch und Armenstod wegräumen, die Bücher verbrennen, die Rirche und den Kirchhof mit Soldaten bewachen u. s. w. ließ. (Kalmann und Grüter hießen die damastigen Prediger.)

Kirchhofe angekauft. Der Kirchhof ber Gemeinde war damals bereits überfüllt und jener Platz lag außer ber Ringmauer, was feinen Ankauf um so wünschenswerther machte. Er wurde, als Kausbedingung, mit einem schönen Eingangsthore, das nach der Wallstraße stand, und mit Mauern umgeben. Eine oben anliez gende Stelle schenkte der Landesherr der katholischen Gemeinde ebens falls zu einem Friedhose. (Die Beerdigungen in diesen beiden Kriedhösen fanden noch die 1802 Statt. Die Stadt brachte sie 1809 beide käuslich an sich und sie bilden nun den Neumarkt.)

Im Jahre 1690 ben 22. December hielt ber Prebiger bie erfte Prebigt in ber neuen reformirten Kirche über Pf. 30, 12, 13.

Nur mit unglaublichen Anstrengungen erreichte die Gemeinde bas schöne Ziel; der eben erwählte Prediger Jacob Ahlius erwarb sich große Berdienste um die Annäherung an dasselbe.

Wenige Familien waren nach ber großen Rirchentrennung, in Elberfeld bem Lutherthume treu geblieben. Erft in bem Sahre 1685 wird uns bie Runde, bag ber lutherifche Ranbibat Polus, nachheriger Prediger zu Ratingen und Mettmann, und bann ber Kanbibat Withenius von Aplerbeck ben wenigen Lutheris fchen manchmal predigte. Spater etwa bis 1693 hielt ihnen auch ber Paftor von Luttringhaufen, Johann Rlein, bann und wann Predigten und reichte ihnen bas h. Abendmahl. In zwei Burger: haufern, Johann Boffelmann und Johann Puttmann, fanden bie gewöhnlichen fonntäglichen Berfammlungen zur Privaterbauung, Morgens und Nachmittags Statt. Gin junger Burger, beffen Da= men wohl ber Aufbewahrung werth ift, Abraham Rregmer, grundete 1695 bie erfte Schule fur bie Lutheraner, bie aus fieben Familien nur beftanden haben foll, die hießen: Jafob vom Benbt; Hermann Buftenfeld, Johann Puttmann, Johannes Boffeimann , Caspar Sonberhoff, Wilhelm Uellenbedt und Johan. nes Rleinschmibt.

Es dauerte nicht mehr lange so erwuchs aus biesen geringen Unfangen eine Gemeinde; benn schon ben 12. November 1694 treffen wir einen erwählten Prediger an ber Spike berselben, einen

gebornen Elberfelber , Johann Beinrich Trippter ; ben 17. Mary 1695 murbe er in fein Umt eingefest. Ginen Monat vorher ben 10. Februar 1695 hatte bie junge Gemeinde, man tann benten mit welcher Freude, die landesberrliche Beftatigung ihrer Religiones übung (im Stillen) erlangt. Gine geräumige Scheune wurde gum Gotteshaufe fur 10 Thaler gemiethet. Da aber ichon zwei Sabre bernach, die auf mehre hundert Perfonen angewachsene lutherische Gemeinde eines groferen Raumes zu ihrem Gottesbienfte bedurfte. fo erkaufte fie 1697 eine Branbftatte, Stochaufer : Dlat . um ein Kirchenbaus barauf zu erbauen. Gie erhielt auch bazu bie durfürstliche Erlaubnif. Allein kaum batte ber Bau begonnen. fo wurde ihm wieber von Regierungewegen, mahricheinlich in Kolge boslicher Ginflufterungen, Ginhalt geboten. Rach vielen Bemus hungen gelang es ber Gemeinde, bie Erlaubnif gur Fortfebung bes Baues zu erlangen, wobei fie jedoch ber Bedingung fich uns terwerfen mußte, vier Burgerwohnungen unter einem Dache gu errichten, mit einem Berfammlungszimmer, bas jedoch weber Gallerien noch Rirchenbante enthalten follte, fur ben Gottesbienft. - In biefer Beife murbe ber Bau bis gur Endezeit bes Dachtes ber Scheune vollendet , zwei ber Wohnungen bezogen ber Daftor (1699) und Schullehrer, jugleich Rufter und die beiben anderen murben vermiethet. Der Gottesbienft nahm um biefelbe Beit im großen Bimmer, feinen Unfang. Rad Befeitigung noch mancher Schwierigteiten erhielt die Gemeinde im Jahr 1801 eine in 8 Punkten abs gefaßte Rirchenordnung, die ber bamalige lutherifche Inspettor von Mulich und Unterberg, Johann Emminghaus zu Dabringhaus fen , ber Paftor Trippler und einige Gemeindeglieber unterzeichneten.

Ein halbes Jahrhundert bediente sich die lutherische Gemeinde bes Hauses auf dem Stockhäuser-Plat. Da dieselbe indessen an Zahl sehr gewonnen hatte, so regte sich der Wunsch, dessen Erzüllung bald zum gesteigerten Bedürfnisse ward, immer lebhafter, sich eine Kirche zu bauen. Einen angemessenen Plat befaßen sie bereits in einem Kirchhose, den sie im Jahre 1727, zwischen Unsbreas Schlösser haus und Jörgens-Feld gelegen, erkauft hatzten. Nach langer Berathung zog man jedoch vor, die Kirche nicht

hierauf sonbern auf die Stelle zu bauen, worauf das bisherige Gotteshaus gestanden. Da die Gemeinde früher schon die Erlaudnis des Churfürsten zum Kirchendau erhalten hatte, so stand diesem nichts mehr im Wege, da die Glieder der Gemeinde kein Opfer scheuten, um die Ausführung eines so tief gefühlten Wunssches zu beschleunigen. Schon den 5. Juli 1752 wurde die jehige kutherische Kirche seierlich von dem damaligen Prediger Spissbarth eingeweiht.

Bu bedauern ist es in der Geschichte des Ausblühens der lutherisschen Semeinde, daß dieselbe mit dem Aufange des achtzehnten Jahrshunderts lange Jahre in einen Prozes mit der reformirten Gemeinde verwickelt ward, der oft zu den gehäßigsten Austritten zwischen beiden Beranlassung gab, und worunter besonders der lutherische Prediger Homever zu leiden hatte, weil er mit Kraft jedem Angrisse der Gegner persönlich entgegen trat, und meistens glücklich in der Abwehr sich zeigte. Er unternahm einmal ganz in der Stille eine Reise zu dem Chursürsten, dessen Schutz er von ihm in einer persönlichen Audienz bewilligt erhielt, dem die authentische Aussertigung, den 22. August 1726, der Erlaubnis zur freien Ausübung der gottesdienstlichen Handlungen folgte.

Die katholische Gemeinde, allmälig auch wieder, vorzüglich durch den Eiser der Jesuiten (man vergleiche, darüber Barmen) erstanden, \*) legten den 23. September 1729 den Grundstein zu der Kirche, in welcher sie beinah ein Jahrhundert ihren Gottesbienst übten, dis man den Plan zu einer neuen größeren Kirche softe. Der Raum der alten Kirche und ihrer Umgebung war zu beschränkt geworden, um die angewachsene Zahl der Gläubigen zu fassen. Eine größere Kirche war in der neueren Zeit zum dringens den Bedürsniß geworden. Allein der Aufführung eines solchen Kirchenbaues standen schwere Hindernisse im Bege, die besonders in den unzureichenden Mitteln der katholischen Gemeinde ihren Grund hatten. Ihre Beiträge, obwohl sich auf 11940 Thaler belausend, so wenig wie die angestellten Collecten dei andern Glaus

<sup>\*)</sup> Roch im Jahre 1659 wurden nur 4 Rinder in diefer Gemeinde getauft; Die Sterbe-Register beginnen mit 1728.

benegenossen, die jedoch — ein schönes Zeugniß für die Toleranz der Evangelischen beider Städte — in der ersten Einsammlung schon 7000 Thaler betrugen, vermochten einschließlich des Verzkaufs: Erlöses der alten Kirche die Summe des Ueberschlages aufzubringen. Doch im Vertrauen auf weitere Hüsse wagte die Gesmeinde das große Unternehmen. Auf den St. Laurentiustag, des Schutzpatrons der katholischen Kirche, den 9. August 1829 wurde unter großen Feierlichkeiten der Grundstein zur neuen Kirche gezlegt. Sie hat die jest noch nicht ihre Vollendung erreicht, doch ist das Pastorathaus bereits vom Geistlichen, dem würdigen Pastor Oberhee bewohnt, dessen unermüdlichen Anstrengungen der Kirzchenbau in seinem Fortgang sehr viel verdankt. Die katholische Gezmeinde erbaute auch 1829 ein schönes und geräumiges Schulhaus.

#### 1. Derzeichniss der reformirten Beistlichen.

Simon Bubbe aus Altena, College von Kalmann, 1590, erhielt einen Ruf nach Grafrath.

Peter Rurten erfter Uffeffor 1607 ber General-Synobe und 1619 General-Prafes.

Berner Tefchenmacher, ber Sprachen und freien Runfte Magifter, von Elberfeld geburtig († 1638 in Cleve) 1614.

Johann Alexius, vorhin zu Limburg an der Lenne, († 1628) 1618.

Johann Kalmann ber Jungere, Johanns Sohn von Elberfeld, fruher zu Bergheim und 1619 Sonnborn (+1629).

Gottfried Gruter, vorher in Schwerte, († 1651) 1626.

Johann Anevel, vorher in Duffeldorf und Ratingen, trat an Kalmanns Stelle ( † 1642) 1627.

Johann Jakob Löffler, fam von Duren an Knevels Stelle, († 1658) 1643.

Peter Tefchenmacher, fam von hörstgen an Grüters Stelle 1658 († 1661.)

Unton Sulls, vorher zu Rronenberg, tam an Löfflers Stelle († 1688) 1658.

Johann hermann Sugenpoth, Dr. ber Theologie, vorher Prediger in Ruhrort, bann Prediger in Duisburg 1662.

Satob Lehnhof tam von Duffelborf und ftarb in Befel

1667.

Jakob Ahlius von Schöller, vorher in Ruhrort († 1695)

Undreas Mufter, vorher Profeffor in Rinteln (+ 1703)

Peter Zurt, von Neviges gefommen († 1703) 1696.

Johann Grüter, früher in Gevelsberg und Solingen († 1716) 1704.

Bernhard Meier, von Duisburg an Turks Stelle 1706. († 1730.)

Seinrich Ahasverus von Bubingen kommend, wurde 1718 nach feiner Baterstadt Bremen berufen.

Johann Seinrich Schmuder, zuerft in Belle, ftarb in Befel, 1723.

Daniel Schleiermacher 1730.

Johann Unton Meier, Bernhards Sohn, vorher in Urbenbach († 1742.)

Johann Nicolaus Drufchell, fruher in gunen, fam 1742 von Solingen (+ 1755).

Johann Achenbach von Ferndorf im Siegischen (†1771). Johann Peter Wepermann, von Solingen kommend. Er war ber erfte britte Prediger († 1795.)

Dionyfius Eidel, vorher zu Bulfrath († 1788) 1757. Friedrich Merken, früher in Balb und Bulfrath († 1802) 1770.

Caspar Gottlieb Bever, vorher in Rheidt und Bald, bankte 1816 wegen Kranklichkeit ab 1787 († 1820).

Daniel Kamp, früher in Juden und Baerl († 1822) 1789.

Anton Hermann Nourney, früher in Balb und Resviges 1802.

Daniel Gottfried Rrummacher, vorhin in Baerl und Bulfrath 1816.

Johann Wichelhaus, geboren in Elberfeld, fruber in Mettmann, wurde an Ramps Stelle gewahlt 1823.

Den 27. October 1830 wurde Pfarrer Rohl in Gruiten, von Elberfeld geburtig, zum vierten reformirten Prediger gewählt.

#### 2) Der lutherischen Geistlichen.

Johann Beinrich Trippler aus Elberfelb 1694, (1720 feines Umtes entlaffen.)

Anton Christian Homper, den 14. October 1692 zu Hommeringen geboren, hatte in Halle studirt und seit 1719 als Pastor in Hamm gestanden. Den 25. September 1721 hielt er in Elberselb seine Antrittspredigt. Starb den 29. October 1728.

Theodor Hartmann, bisher Paftor in Neukirchen; hielt ben 5. Juni 1729 seine Antrittspredigt.; 1735 folgte er einem Rufe nach Leichlingen, wo er 1766 mit Tode abging.

Theo bor Garen feld, Paftor zu Hattingen 1736, ftarb ichon 1741.

Stephan Spibbarth, Candidat, 1741 einige Zeit schon Hulfsprediger Garenfelds. Der Candidat Christian Gottlob König stand ihm von 1742 — 1749 als Gehülfe zur Seite, dem 1751 ein Candidat Mehler folgte. Spihbarth folgte 1755 einem Rufe nach Magdeburg.

Friedrich Wilhelm heuster, 1759 Paftor zu Remslingrade; starb 1790. Während seines Lebens erwählte die Gesmeinde schon, 1766, wegen vermehrter Zahl einen zweiten Predisger in der Person des Inspectors des Waisenhauses zu Stadthagen, Candidaten Friedrich Wilhelm Gelshorn, der den 15. Januar 1767 seine Ordinationspredigt und den 18. Januar seine Antrittspredigt hielt. Er starb den 16. April 1776. Sein Nachfolger ward der Candidat Johann Christian Bödzdinghaus von Lüttringhausen 1777. Starb 1814.

Hilmar Ernft Raufch en buich Paftor zu Bunde wurde an die Stelle bes verftorbenen Heusler gewählt. Er ging 1816 mit Tob ab. Er wurde burch ben bisherigen Prediger Carl Aus quft Döring von Gichsleben erfett 1816. Auf Bobbinghaus folgte Dr. Friedrich Strauß, Preble ger in Ronsborf, dem wieder bei feiner Beforderung als hof und Domprediger und Professor der Theologie nach Berlin, Ausgust huft huften ann, 1822 folgte.

Wir fügen biesem Berzeichniffe ber lutherischen Geiftlichen von ber Begrundung ber Gemeinde bis auf die neueste Zeit einige fie und ihre Zeit charakterifirende Thatsachen und Bemerkungen bei.

Da bis im Jahre 1686 noch jebe Uebung bes Gottesbienftes für die Evangelischen im Bergischen , felbft im Stillen ohne hochfte Erlaubnif unter 100 Goldgulben Strafe verboten mar. fo bielten bie Evangelischen ihre Berfammlungen gang in ber Stille, mehr fur die Rranken und Gebrechlichen, die fich nicht auswarts begeben konnten. Die Freude mar baher fchon bei ben Luthes rifchen ungemein groß, ale fie 1695 wenigstens bie Erlaubnif aur Uebung eines ftillen Gottesbienftes erhielten. \*) Trippler mar indeffen fcon, wie wir wiffen, ein Sahr fruber jum Prediger in ber Gemeinde gewählt morden, und ber Gottesbienft hatte bereits eine giemlich geordnete Geftalt erhalten. Die Scheune, worin et gefeiert murbe, gehorte bem Bater bes Paftors. Sein Rachfols ger homeier erwarb fich ein befonderes Berbienft um Ginführung einer beffern Rirchengucht. Unter ihm begann ber Progeg mit ber reformirten Gemeinde, ber er als ein furchtlofer Gegner nicht fels ten mit Erfolg entgegen trat. Um ben regierenben Landesherrn perfonlich fur feine Gemeinde ju gewinnen, unternahm er, wie

<sup>\*)</sup> In dem bekannten Recesse vom 26. April 1672, der den Jüliche Bergischen Successionssstreit erledigte, konnte der lutherischen Gemeinde in Elberseld nicht namentlich gedacht werden, da sie als eine solche noch nicht eristiete. In dem sogenannten Execution und Nebenences vom 10. März 1682 ist eine die Kirche Sonnborn betressende, jene Zeit charakteristrende Stelle enthalten, die wörtlich so lautet: "Bord Bierte in dem Kirchspiel Sonnborn nur allein das Garn= und Linnen bleich en auf den römisch = katholischen Feiertagen öffentlich verstattet, sonsten im übrigen daselbst u. s. w. Ferner nicht dann in den Häusern bei wercholossenen Buden, Thüren, Laden und Kenstern ausgenommen u. s. w. gearbeitet werden darf, ganz in der Stille u. s. w.

fchon oben bemerkt murbe, perfonlich eine Reise in die Pfalz und hatte bas Glud feinen 3weck burch eine personliche Unterrebung mit bem Churfürsten im Garten zu Schwehingen zu erreichen.

Sein Nachfolger hartmann trug burch seinen Eiser ebenfalls nicht wenig zu einem weiteren gunstigen Erfolg bei, da die Resformirten den Prozes beim Neichshofrath in Wien fortsetten. Unster diesem Prediger, dessen Berufstreue besonders vorleuchtet, versmehrte sich die Gemeinde auffallend. Der Zuwachs hielt auch unster Garenfelds Pastorate, eines frommen Seelenhirten an.

Das Leben und bie Umtsführung bes Paftors Spigbarth ift burch Berfolgungen , welche bie Ratholiten über ihn verhanaten. bezeichnet. Gin von einem clevischen Geiftlichen verfagtes Buchels chen » Religionsprobe« betitelt, bas er einen von ihm gefchriebenen » ber Rath Gottes von unferer Geligfeit, ober: Rurggefaßte Orbs nung bes Beile w beiheften ließ, miffiel ihnen und ba fie ihn fur ben Berfaffer bavon hielten, bewirkten fie, baf er 1754 vor Ges richt gestellt wurde. Der Richter Ulhaus von Gemarte, ber ihn mit Lift auf barmifches Gebiet verlodt hatte, ließ ihn bann fogar burch nicht meniger ale 25 Schuben verhaften. Balb wieber auf Caution in Freiheit gefest, begab fich Spibbarth nach Cleve und flehte ben Ronig von Preugen um Schut an. Der Richter Ml. haus hatte indeffen feine Effecten mit Arreft belegen laffen und in allen Stadt = und Umtebezirfen von ben Rangeln ben fürstlichen Befehl verlefen laffen, daß alle Eremplare jenes Buchelchens, bei 25 Goldgulden Strafe im Rathhaufe abgeliefert werben follten. Bah. rend beffen, fo michtig behandelte man biefe Sache, rudten 100 Mann Goldaten von der Duffelborfer Befatung in Elberfeld ein. Sie verhafteten fammtliche Glieber bes lutherifchen Confifforiums mit bem Schullehrer und bem Buchbinder Bargmann, ber ben Abfat der » Religionsprobe « übernommen hatte, und führten fie nach Duffelborf. Einige Tage hernach murbe biefe Magregel an noch mehren Personen in Elberfeld vollzogen. Der Ronig von Preugen hatte indeffen nicht unterlaffen, fich in biefe Ungelegen: beiten zu mifchen, weil fie gang ben Charakter einer Religiones verfolgung angenommen hatte, bie er vermoge feiner Gigenfchaft eines Befchübers ber Evangelischen in Julich : Berg nicht zugeben

konnte. Den 15. Mai 1755 erft, burch angebrohte Repressalien gegen die Jesuiten in Emmerich erwirkte er die Einstellung der Berfolgungen gegen Spisbarth, der dann auch wieder nach Elbersfeld kam, in selbigem Jahre jedoch einem Ruse nach Magdeburg folgte.

Der Prebiger Gelshorn blieb lange in gesegnetem Anbenken bei seiner Gemeinde. Kurz vor seinem Hinscheiben ben 12. Febr. 1776 erließ er an sie noch einen Hirtenbrief, der bes Trefflichen Biel enthielt, der später mit einigen seiner Predigten im Druck erschien. Pastor Böbbinghaus als Jüngling schon ins Amt berufen, ein trefslicher Mann, Geistlicher und Redner, erwarb sich besondere Verdienste durch sein unermübliches Mitwirken zur Einsschrung einer neuen Prediger: Wahlordnung, des verbesserten Gessangbuches u. a. m.

### 3. Katholische Geistlichkeit.

Nomine Missionariorum Elberfeldensium a tempore Captu Missionis 1658 usque ad annum 1734.

Anno 1658 missionem hanc primus adiit in augusto festo assumptionis in Caelos magnae matris divinae peregit

- P. Simon Derkum. Anno ut supra.
- P. Bernard Halkenfort. 1660.
- P. Joannes Camertz. 1662.
- P. Henricus Dryst. 1662.
- P. Joachimus Otterstett. 1663.
- P. Ernestus Capper. 1668.
- P. Petrus Steinfunder. 1669.
- P. Henricus Capuus Noplet. 1669.
- P. Henricus Ryssen. 1674.
- P. Godefridus Otterstett. 1674.
- P. Henricus Nolden. 1674.
- P. Christoph Falkenberg, 1676.
- P. Petrus Frohn. 1676.
- P. Cornelius Motz. 1682.
- P. Theodorus Schmal. 1682.

- P. Petrus Mesenich. 1685.
- P. Joannes Bakenius. 1685.
- P. Theodor Eiges. 1686 usque ad 1705.
- P. Joannes Besten, 1687.
  - P. Joannes Hermenni. 1688.
- P. Ignatius Cremer. 1690 usque ad 1706.
- P. Henricus Molanus. 1705.
- B. P. Andreas Lauffenberg. 1706.29
- P. Petrus Hertzig. 1710.
- P. Petrus Stammel. 1710.
- P. Christophus Duffhegl. 1717:
- P. Adolphus Stuve. 1721.
- P. Martinus Stuve. 1721.
  - P. Leonard Pfeilstecker. 1722.
  - P. Henricus Romberg. 1723.
  - P. Godefridus Pikarz. 1723.
  - P. Petrus Wendel. 1724.
- P. Joseph Höcker. 1724.
  - P. Godefridus Roelen. 1726.
- P. Ferdinand Bell. 1728.
- P. Leopoldus Veyda. 1728.
  - P: Antonius Walraff. 1730.
  - P. Adamus Dahlen. 1732.
  - P. Joannes Creitz. 1734.
  - P. Antonius Betenius. 1740. Primus hic obijt.
    - P. Carolus Romgens. 1742.
    - P. Isaac Tibus. 1742.
    - P. Joseph Sander. 1749 ad 50.
    - P. Henricus Hieger. 1750 ad 56.
    - P. Joannes Diel. 1753.
    - P. Joannes Theising. ab 1755 ad 63.
    - P. Joseph Royer. ab 1756.
    - P. Franziscus Wiegels. 1757.
    - P. Josephus Denys. 1758.
    - P. Franciscus Quiex. 1758.
    - P. Mathias Orsbach. 1759.

P. Henricus Brüx. 1763.

P. P. H. Wilhelm. 1764.

P. Henricus Erngen. 1769.

P. Anton Speé. 1782.

P. Aloysius Averdonk. 1782.

Joseph Huber, primus Pastor. 1788.

Mathias Muskers.

Christian Pinger.

Joannes Kemmerling.

Joannes Schmitt.

Hubertus Ulrich.

Johann Baptiste Trecher.

N. Bröker.

Franz Oberrhe, als Pfarrer ernannt den 17. Mai 1826.

Bernard Lücker, Kaplan.

Peter Christian Schnepper, Kaplan.

Stephan Oberrhe, Kaplan.

Friedrich Friderici, Kaplan.

# Das Schulwesen

in der Stadt Elberfeld bietet einen Gegenstand hohen Interesses bar theils durch die Sache an sich, theils durch den trefflichen Bürgersinn und die erleuchteten Ansichten, welche sich für dessen Förderung bei Behörden und Bürgerschaft besonders in der neuern Zeit kund gaben.

Mit dem Lichte, das die Reformation in religiöser Hinsicht verbreitete, mußten nothwendiger Weise auch geläutertere Ansichten über das mit dem Kirchenwesen so innig verbundene Schulwesen, wovon das Bestehen und Erheben des Einen durch das Undere bedingt ist, Eingang sinden und in Kurzem durch den höheren Ausschulgen der Wissenschaften, Künste, des Handels und der Gewerbe den Eiser der Regierungen und der Bürger zur Körder rung und Bervollkommnung gleich stark anregen.

Much in ben beiben Stabten, beren Geschichte hier gegeben wird, fühlte man fogleich nach Unnahme ber gereinigten Lehre bas

bringende Bedürfniß zu einer mit dieser in Einklang stehenden Einrichtung ber Schuls und Lehranstalten. Die Prediger ber evangelischen Gemeinden des ersten Jahrhunderts der Resormation, besonders im letten Decenium, beren in der Kirchengeschichte gedacht ist, erwarben sich auch um das Schulwesen ein unverkennbares Verdienst.

Die in biesem Zeitraume in Elberfeld gestistete lateinische Schule entlehnte ihre Gründung und Einrichtung auf die in einer fürstlichen Landes- und Polizei-Verordnung vom Jahre 1554 über das Schulwesen überhaupt entwickelten Grundsage. Diese verdienen als ein schönes Zeichen des aufgeklärten Sinnes des Herzogs Wilhelm von Jülich-Verg hier eine wörtliche Aufzeichnung. Sie lauten:

Dieweil zur Aufrichtung und Erhaltung einer ehrbaren, bes ftanbigen, guten Policei, bavon ber Landt und Leuthen Ehr und Boblfahrt entfeht, ber furnehmften Beg und Mittel eines ift. baf bie Jugend zu ber Ehre und Furcht Gottes auch Qugenbt nublicher und ehrlicher Runften auferzogen werbe, bargu bann bie lateinifchen Schulen ein fürnembst Unfang fenn follen, fo baben wir fur eine fondere hohe Nothturfft und Forberung bes gemeinen Rut gebacht, wie wir auch hiemit im gangen Ernft gebieten, baß eine jebe Dbrigkeit in ben Stabten, Fleden, Dorffern, bavon alter lateinische Schulen gehalten, fleißig baran fen, bamit folche Schulen, ba fie abkommen, wieder aufgericht und in ein ordentlich beständig gut Befen gebracht werden und berhalben ehrbaren gelehrte und fleifige Schulmeifter, fo bie Rinder von Unfang bis gu mehreren Runften geschickt machen, unterweisen tonnen, bestellen, auch berfelben mohl einbilden und baran fenn, bamit fie foldem ihrem Schulmeisterambt in ben Rirchen und Schulen, wie fich gebührt, fleißig aufwarten und ob man einem ober mehr Orten ber Befoldung halber Mangel erschiene, daß folche geschickte Perfonen nicht wohl zu bekommen waren, fo foll baffelbe uns angezeigt werden, umb Fursehung zu thun, ob und wie aus den Bruberfchaften, ober fonft in andern Wegen zu folchen nugli: chen und hochnothturfftigen Werk zimbliche und leibenliche Sulffreichung mög gethan werben.«

Diefe, ohne anderer kleinern Schulen, die nach und nach entstanden, in diefer Weife von der resormirten Gemeinde aus eignen Mittel gegründete Schule, sollte schon eine Borbereitungs-Schule für die Universität fenn.

Eine fürstliche Schulordnung vom Jahr 1633 ist, neben manchem Anderen für die Geschichte der Schule werthvoll, weit, da die eigentliche Stiftungs : Urkunde nicht mehr eriftirt, sie die Gründungs zeit mit dem Jahre 1592 annimmt und die Schule als eine Lateinisch e oder Rectoratschule und dadurch zugleich ihre Bestimmung bezeichnet. Sie stand gleich andern Gymnasien des Landes unter einem Negens, dann Nector, beides auch oft mit einander verwechselt, das Rector dann vorherrschend und endstich (in der neuesten Zeit) unter einem Director. Ein Conrector auch nebenbei (nicht immer) ein Lehrer der deutschen Sprache, bildeten das Lehrer-Versonale.

Die lateinische Schule in Elberfeld wird in Urkunden von 1686, 1687 und 1688 neben mehren, ihr bewilligten Gerechtsfamen, wirklich mit dem Namen Gymnasium erwähnt.

Die Begrunderin biefer Schule, Die reformirte Gemeinde, erkauft im Jahre 1718, einen an bem alten reformirten Rirchhofe anschiegenden Plat fur 360 Rthlt., worauf fie ein Schulhaus baute, bas, bem gewachsenen Bedürfniffe entsprechend, raumreicher wie die bisher benutten und bann abgebrannten Gebaude, in vier Claffen und vier Lehrer : Bohnungen abgetheilt war. fich feitbem nicht blog in dem Raume eines Jahrhunderts, fondern erfreute fich eines zunehmenden Gebeihens an geiftigen und materiellen Mitteln. Die neuefte Zeit, die hohen Unforderungen, de= nen fich die einheimifchen Lehranstalten durch Bereinigung bes Landes mit der Preufifchen Monarchie, nicht entziehen konnten, alfo auch biefe Schule nicht, wenn fie ihrer Bestimmung nicht verluftig geben follte, erheischte von ber Burgerschaft bedeutende Unftrengungen, bie von beiben evangelifchen Gemeinden getragen, bie Schule aus einer reformirten in eine beiben gemeinsam evange: lifthe umfchuf, bie endlich bet ber jungften Deganifation eine gemeinstädtifche marb.

Buvörberst mußte man an das Materielle benken, wozu auch ein geräumiges und zweckmäßiges Schulgebäude gehörte. Ein aus der Mitte der Kirchenverordneten gewählter Ausschuß betrieb den Ankauf eines neuen Schulhauses vermittelst Actien. Man erkaufte nach erhaltener königlicher Ermächtigung den 18. März 1819 die von der erfreulichen Annahme von zehn Actien, jede zu 100 Athlic. auf den königl. Schaß begleitet war, das bisherige Gebäude der »Ersten Gesellschaft« für 16000 Athlic. Um 1. Juni 1820 erzhielt dasselbe seine seierliche Einweihung.

Man war im Jahre 1822, wo bereits 3000 Thir, gur Erhaltung und Berbefferung ber Elementarfchulen auf bem Gemeinbe-Ueberschlag verzeichnet ftanden, ber Meinung, burch Unftellung von brei Bulfelehrern, fur Schonschreiben, Beichnen und Mufit, und vier orbentliche Lehrer fur Wiffenschaften und Sprachen ausreichen ju tonnen. Allein hoheren Ortes murbe bie Unnahme eines funften, aus eignen Mitteln befolbeten Lehrers zur Bebingung gemacht, um bie Schule in bem Range eines Gomnafium ju erhalten. Der Stadtrath bewilligte bemgemäß einen jahrlichen Beitrag von 500 Thir. jur Unftellung bes fünften Lehrers; auch murbe fur zwei unbemittelte Schuler ein Stipenbium gestiftet. Muf biefes bin erfolgte ben 16. December bie Unerkennung ber Schule als Gom: naffum vom Ronigl. Staatsminifterium ber Beiftlichen, Unterrichtsund Medicinal-Angelegenheiten, welcher überdies bas nubliche Gefchenk eines mathematifch : physikalifchen Apparats beigefügt mar. Balb folgten mehre jum Theil bedeutende Gefchenke fur bas Gym: ngfium. Der König erließ ihm unter Unberm bie Binszahlung feiner gehn aufs Schulgebaube genommenen Uctien auf gehn Jahre im Betrage von 4000 Thir. Der verftorbene Raufmann Raspar Abraham Frowein legirte feine gehn Actien von 1000 Rthir. Eine Orgel, Uhr und viele Bucher gingen von anderen Seiten als angenehme Gaben ein u. f. m.

Am 2. November 1824 erfolgte die Installirung bes Rectors und einiger Lehrer. Die Bahl ber Schüler betrug um biese Beit 153.

Allein nicht allein das Gymnasium erheischte die gemeine Fürsorge für Erhalten und Beforbern, sondern die vielen andern Schuls und Lehranstalten, womit die Stadt bereits reich versehen

Digitized by Google

war. 3m Jahr 1815 befanden fich in Elberfeld 18 bergleichen. einschlieflich bes Gomnafiums und zweier Drivat- Erziehunge- und Lebeanstalten, worin mehr ale 3000 Rinder Unterricht erhielten. und felbft jum Theil die Lehrer Gelegenheit jur Fortbilbung fanben. Gie ftanden fammtlich unter Aufficht, und Pflege bes Dr. Bilberg, felbst Borfteber eines Privatinftitute, eines um bas ftabtifche Schulwefen hochverdienten Mannes - Derfelbe ftiftett fich, neben bem ungerftorbaren in ben Bergen feiner gablreichen Schüler und Schülerinnen, noch ein fcones Denkmal : die Errich: tung einer allgemeinen Schullehrer Wittwencaffe fur bie Stadt Elberfeld im Jahre 1822. Der Konig erfreute fie, neben ber Bestätigungs : Urfunde mit einem Gefchent von 100 Thir. gewöhnlich ließ auch biefe fchone Begrundung ber Bohlthatigfeits: finn ber Burger nicht ohne Unterftugung. Dr. Wilberg begruns bete ichon einige Sahre vorber, in Gemeinschaft mit ben thatigen Lehrern Ruche und Silvertus eine Sonntagefchule, fur ben Unters richt von Sandwerksgebulfen und Lehrlingen. Much ber Grund gu einer Gewerbschule mar gelegt. Diefe Gewerbschule war bei bem eminenten Buftande ber Gewerbe und Runfte befonders ber medjas nifchen und technischen, eine erwunschte Erscheinung, und fie hatte in ihrem jugendlichen Alter, bei zwanzig Schulern, burch ihre Leistungen ichon begrimdete Unspruche auf Berudfichtigung erwor: Es bedurfte benn auch wirklich nur weniger Sabre, um auch fie zu einer angemeffeneren Stellung zu bringen. Gegrunbet und errichtet nach ber Borfchrift bes Ministeriums, bas wie immer auch hier feine Theilnahme burch ein Gnabengefchent von 680 Thir. bethatigte, endlich mit einem Beitrag von 200 Ehtr. aus ber Stadtcaffe, und burch Gaben von Privaten unterftust, marb bie Gewerbichule, als eine ftabtifche, ben 1. December 1825 feierlich in Gegenwart ber Rreis: und Stadtbehörben eröffnet. nung, Beauffichtigung und Pflege ber Schulangelegenheiten, bie an Umfang und Wichtigkeit fo fehr gewonnen hatten, wurde jest eine befondere ftabtifche Schulcommiffion fur nothwendig erachtet, und nachdem ein Entwurf darüber berathen: und angenommen worden, trat diefelbe ben 18. Februar 1827 in ihre lobenswerthe Thatigleit. Diefe Edulcommiffion genugte fcon im folgenben Sahre bem beabsichtigten 3wecke nicht, besonders weil sie bloß bestathend und nicht für die Interessen der immer mehr in Zahl und Arti der Lehrzegenstände angewachsenen Schulz und andern Lehrzanstalten vertreten, nicht eine nothwendig gewordene völlige Umgezstaltung des Ganzen durchsehen konnten. In einer außerordentlichen Sihung der Schulcommission, die den 26. März 1828 unter dem Borsige des königl. Regierungscommissäs, Regierungszund Konsistorialrathes Dr. Kortum Statt hatte, wurde der Plan zur definitiven Bildung einer neuen städtischen Schulcommission entworfen und angenommen, in größerer und umfassenderer Gestalztung, welchem Plan auch den 3. Februar 1829 die Genehmigung der einschlägigen höheren Behörde ward.

Eine neue Schulcommission erhielt ihr Dafenn, welche mit ber Ausführung des Planes in einer Menge deffallsiger Situngen unermüblich beschäftigt war. Den 3. November sand die Feier der Eröffnung des Schulwesens in würdiger Weise statt; der bischerige Schulpsleger Dr. Wilberg, dessen Verdienste um das Schulz wesen dadurch neuerdings anerkennend, wurde zum Schulinspector, und der Dirigent des Gymnasiums Seelbach zum Director desselben ernannt, wie bald hernach der im Fache der mechanischen und technischen Künste wie in der Mathematik ausgezeichnete Dr. Egen von Dortmund an die Spitze der hierauf bezüglichen Schulen berusen wurde. Eine bedeutende Lehrerzahl, mit sorgfältiger Bezücksichtigung ihrer Tüchtigkeit fanden eine bestätigende oder neue Unstellung bei den bezüglichen Lehrsächern. Se. Majestät der König schenkte der neuen Realschule den Betrag seiner zum Unkauf bes Gymnassums geliehenen Actien von 1000 Athle. Berg.

Mit welcher aufopfernden Liebe die Stadt stets für die Körberung des Schulwesens besorgt war, erhellt daraus, daß sie schon innerhalb der vorhergehenden zwölf Jahre 32000 Thir. verwandt hatte, allein die neue Organisation desselben nahm die städtischen Kräfte noch um ein bedeutend Höheres (vielleicht etwas zu hoch) in Anspruch, denn die Summe, die im Laufe eines Jahres aufzgebracht werden mußte, betrug nicht weniger als 39720 Thir.! Der schöne Lohn sehlte aber schon jest nicht in dem segensteichen Fortschreiten der sittlichen und geistigen Bilbung der jungen Gene-

tation, wie dasselbe fich so sichtbar darstellt, und unvergestich wird den Nachkommen, die der Segensfülle dieser Anstalten erst geniessen werden, das Andenken an die wackeren Begründer, Psieger und Unterstüßer dersetben sent und bleiben, ohne daß ihnen je ein ehernes Denkmal gestiftet zu werden braucht.

Jebem dem die Ehre gebührt, - vor allen benen, bie sich um das Schulwefen, neben ber Religion, die erste Grundlage für alles Sittlich: und Geistig-Erhebende, Große und Schöne, Berdienste erworben haben! Darum solge auch hier ein

# Namens - Verzeichniss

aller alteren, neueren und neuesten Stifter, Bohlthater und Lehrer ber Schulanstalten ber Stadt Elberfelb.

## Stifter und Wohlthater.

Kaspar von Esgen († 1651 ben 13. Mai im 40. Lebensjahre) geboren auf bem sogenannten Esgenberg, in der Gegend
auf dem Dorp, im Gebiete der Stadt Elberfeld, war der Rechte
Licentiat, Kürstl. Pfalh Reuburg. Referendarius bergischer Staaten,
Syndikus Richter in Barmen und ein großer Freund und Beförberer des Schulwesens, weßwegen er auch in einer Schulordnung
von 1632 aufgeführt ist. Ein vor ungefähr 10 Jahren vorgestundener Leichenstein enthielt unter Anderem als seinen Charakter
bezeichnend folgende Stelle:

Publica res luget, luget quoque turba Clientum, Aula, urbes, pagi Wopperae, templa, Scholae. Sed quid nos gemimus lacrimis sine fine madentis? Naturae et famae vixit in orbe satis.

Vom Jahre 1656 — 1697 folgende Wohlthäter: Engelbert Teschenmacher, Arnold Wichelhausen, Ruland von der Pütt, Dr. Rittershausen, Wilhelm Wilbroch, Peter Braus mit Gattin, Christina Becker, Wilhelm Teschenmacher in der Beek, Wennemar von der Scheuren, Kaspar Wülfing, Frau Christina Bäzrensau, Engelhard Brauß, Gottfried Sohn und Abrian de Breun, Kaspar zum Ophoff und Clara von der Wester.

Wom Sahre 1706 - 1798: Urnold Tefchenmacher, Gottfrieb Braufen , Burgermeifter Johann Pluder. (1710) Unbreas Siebels Belena Schlöffer, Johann Luttringhaufen aus Coln. Johann Graff, Johann Meister, Johann Solloht. (1732) Wittib Bictor , Johann Diffelbed, Engelbert Buttemann. (1740) Bittib Barttopf aus Rotterbam, Dick van Sittert von Befel , Gottfrieb Engelbert Rirberg, Peter von Carnap Pet. Sohnt (1761) 3facius; Jacob Schlöffer, Bittib Barenfau, Peter vom Scheib, Jungfer Elifabeth be Berth, Gebrüber von Carnap. (1768) Sacob Schlof. fer, Wittib Peter von Carnap Peters, Jacob Engelbert Tefchen; macher. (1775) Wittib Kaspar von Carnap, Wilhelms, Kaspar Schlöffer, Peter von Carnap, Engelbert Everfen. Derfelbe (1786. 1790) Wittib Johann Raspar Cappel, Raspar von Carnap, Des ter Scheel. (1793) Bittib Johann Schlöffer Jurgens, Bernhard Meper, Jungfer Belena Bichelhaus. (1800) Abraham Schlieper, herbert Cohn. (1803) Johann Raspar vom Rath, Johann Engelbert Evertfen. (1807) Jungfer Sufanna Maria Beber. 1808 Wittib Johann Jacob Schlösser. 1815 J. C. vom Rath. 1821 Kaspar Abam Frowein 1822.

# Stifter und vaterliche Pfleger ber neuen Lehranstalten.

Graf von Sepssel d'Air, Landrath.
Rüttger Brüning, Oberbürgermeister.
Dr. Wilberg, Schulinspektor.
Johann Adolph von Carnap
Johann Peter vom Rath
Engelbert Eller
Heinrich Kamp
Wilhelm Abers
Frie fräheische Schulcommit

erwählter Ausschuß 1819 zum Ankauf bes Gymnasial-Gebäudes.

Erfte ftadtifche Schulcommiffion. 1827. Evana reform. Ofarrer Nournen.

- Krummacher.

- Bichelhaus.

evangel. luther. Pfarrer Doring.

— Spülsmann.

fatholifcher Pfarrer Jacob Dberrhe.

Stadtrath Jacob Plathoff.

Schulpfleger Dr. Wilberg.

Director bes Gymnafiums Seelbach.

Joh. Abolph von Carnap.

Felbmann Simons.

Friedrich Springmubl.

Dberbürgermeifter Bruning, Prafes.

3meite ftabtifche Schulcommiffion. 1829.

Die Beiftlichen ber erften Schulcommiffion.

August von ber Benbt, ftabtifcher Scholarch.

Abraham Roft, id.

Kriedrich Springmuhl , fathol. Schulverftand.

Beinrich Ernft Schniewind, Reprafentant ber evang. luth. Gem.

3. C. Sadenberg jun. id.

Peter Mand , Reprafentant ber fatholifchen Gemeinbe.

Jacob Plathoff, Stadtrath.

3. P. vom Rath, id.

Rriedr. Plathoff, id.

Dberburgermeifter Bruning , Prafes.

Bon Lehrern ber frühern Zeit kennen wir Theodor Deuß, Rector 1647, bann Prediger zu Dhan, zuleht zu Duffel, wo er 1673 starb. Dr. Barbeck war 1664 Rector.

Das Lehrer-Verzeichniß\*) mit dem Jahre 1665, das wie die folgende Jahrzahl das Jahr der Anstellung ist, abgesehen werniger Lücken, folgendes:

Johann Jacob Frantholz Regens, und Johann Gerlach Efchamann, 1665.

Spermann Erufe Regens, 1676 - 1681.

Lehnhoffer (Lehnhof?) Regens, 1681.

Friedrich Ernefti Conrector, 1686.

Peter von Carnap Regens, Sohn bes Burgermeifter von Carnap.

<sup>\*)</sup> Dem padagogisch-literar. Bersuch: hermann Eruse als Schulmann und Dichter u. s. w. von Dr. hantschee, erstem Oberlehrer am Symmasium in Elberfeld bei E. J. Becker 1831 entlehnt.

Bulfing (aus einer alten Familie) Regens, 1690.

Untomi Rector , 1695.

Joh. Friedrich hoffmann, 1698.

Reuhaus Regens, 1700.

Bernhard Raspar Bulfing, 1701.

Joh. Peter Wortmann, 1709.

Urnotd Lucas, feit 1692 Paftor zu Delting bei Dipe, wo er 1743 ftarb, 1715.

Johann Rüttger Lüttringhaufen, 1728.

Conrector Joh. Raspar Diergarten, bann Rector, 1729.

3. S. Dewald, Regens, 1746.

Joh. Georg Kraushaar aus Hanau, Regens. 1747.

in bemfelben Jahre Prediger zu Belbert, hernach zu Kettwig.

Manderbach, Rector. 1752.

Johann Offenbed, Rector, 1752.

Johann Gottfried Rinkel aus herborn, vorher Rector gu Solingen.

Derninghoff Rector 1802, (feit 1812 Prediger zu Halver.) Soh. Ludwig Seelbach 1813, feit 1822 Director († 1832) bem Dr. Friedrich Abolph Diesterweg (feit 1820 Director des Schullehrer-Seminars zu Meurs) als zweiter Lehrer oder Rector zur Seite gestellt wurde.

# Bergische Bibel-Gesellschaft.

Diese schöne und segensreiche Anstalt, die heilige Schrift nicht bloß unter den Christen sondern felbst unter den Heiben zu verbreiten, wurde auf Beranlassung des Pfarrers Pinkerton aus London, der auf seiner Reise durch Holand und Deutschland im Juli 1814 nach Etberseld gekommen war, gestistet. Den 14. Juli 1814 versammelten sich mehre Bewohner des Wupperthals, denen, vom trefslichsten religiösen Sinn beseelt, die Verbreitung des Wortes Gottes am herzen lag. Pfarrer Pinkerton, der sich so viele Verdienste um diesen schönen Zweck seines unermüblichen Strebens erworden hatte, belebte jenen Sinn wo möglich noch mehr durch einen begeisterten Bortrag, womit

er zugleich einen übersichtlichen Bericht des umfassenen Wirkungskreises der englischen Bibelgesellschaften verband. Auch der Oberbürgermeister Brüning und der Beigeordnete Friedrich Feldhoff
sprachen ihre Theilnahme für die Stiftung aus. Der evangelischlutherische Prediger Strauß von Ronsdorf sprach Worte der Empsehlung in gewohnter, herzlicher Weise, deren erwünschte Wirkung
ebenfalls nicht ausbleiben konnte. Wir entlehnen der Rede dieses
ausgezeichneten Predigers folgende Stellen:

» Ueber allen menschlichen Dingen fteben bie ewigen, und mitten unter ben verganglichen Unftalten ber Menfchen gibt es eine unvergangliche bie bes Chriftenthumes. Das Chriftens thum grundet fich auf bas Bort Gottes. Diefes verbreiten , es in bie Butten ber Urmen tragen, und bem lange verachteten Buche wieber neue Chrerbietung erweden, heißt bas Chriftenthum felbit verbreiten. Betrachten wir die Wirkungen bes Bortes Gottes nur in zeitlichen Beziehungen, wo war mehr Bilbung, wo war mehr Boliftand ale da, wo daffelbe gekannt und geehrt wurde ? Bo war mehr Bildung? In dem Grabe, feit achtzehnhundert Sahren die Bibel gekannt, gelefen und in ihr gehorcht murbe, in dem Grabe waren die Gefchlechter ber Menfchen gebildet, weife und erleuchtet. Alle Unftrengungen bes menfchlichen Geiftes, alle tieferen Forschungen über bie wichtigften Ungelegenheiten, alles Licht , bas in biefen Sabrhunderten ber Denschheit aufging , fchlof fich naher ober entfernter an bie beilige Schrift an, ging meis frentheils von ihr aus und fehrte gern auf fie gurud. Diefe lan= gen Beitraume haben es bewahrt, baf die Gebote bes Beren lauter find und die Augen erleuchten, und bag bas Bort Gottes in uns die feltne aber herrliche Bereinigung von Taubeneinfalt und Schlangenflugheit hervorbringt. - Bo mar mehr Boblftand? Gewöhnlich halt bas außere Beftreben eines Bolfes gleichen Schritt mit feinem Glauben und feiner Gottesfurcht. Reifgeworbene Bolfer mogen beibes übergeben, aber reifwerdenbe Bolfer haben von jeher auf beide fich geftubet, um fich empor zu fcwingen. (Binweifung auf England. ) und felbft unfer Bupperthal ! Es ift aufgeblüht vor taufend andern Thalen bes beutschen Baterlandes, und unter ben gefegneten ift es immer bas bochbegabte gewefen. Barum? Ich will gern alle andere Gründe, die aus feinen Anlagen und Verhältnissen genommen werden, zugeben, aber der Grund, der diese anderweitigen Gründe in Kraft und Leben seize, liegt in der Frömmigkeit unserer Bäter, und in den unzähligen heißen Ges beten, die von unsern Hügeln und aus unsern Gründen zu Gott emporgestiegen sind. Und das Alles geht aus dem Worte Gottes hervor. Ist es nun nicht ein würdiger Antrag, wenn man aufs gesordert wird, ein solches Buch verbreiten zu helsen

»Db aber eine solche Anstalt nicht überstüssiss son? Diesen Einwand kann man aus dem Munde Vieler erwarten, aber er darf und so wenig stören, daß wir ihm entgegen sehen mussen: Eine solche Anstalt ist Bedürfniß. Lassen Sie uns eine mat gehen durch die Hütten der Armen, nachsuchen in den Werksstätten, wo Hunderte arbeiten und sehen, wie viele Bibeln wir sinden... und fragt man warum? so erhält man eine Antwort, die eine Klage über ihre Armuth und eine Anklage unserer Wohlthätigkeit ist... Wenn in unserm wohlthätigen Wupperthale noch Eins Noth thut, so ist es eine Gesellschaft, welche Bibeln unentgeltlich verdreitet, und wenn wir unsere viele Gaben an Dürstige krönen wollen, so geschehe es mit dem Geschenke des Wortes Gottes .....«

Und es geschahl Unter dem Namen Bergische Bibelgefellschaft trat das Institut ins Leben. Am 16. August, wo es
bereits die Genehmigung des damaligen Generalgouverneurs Gruner
erhalten hatte, fand die erste Sigung der provisorisch erwählten
Mitglieder Statt. Der provisorisch ernannte Ausschuß wurde bestätigt und die Zahl der Directoren auf 24 bestimmt. Eine schöne
Unterstügung ward dem beginnenden Bereine von Seiten der britischen ausländischen Bibelgesellschaft, die ein Geschenk von 300
Pfund Sterling einsandte. Es lauten die Grundgesese der
Bergischen Bibelgesellschaft.

- 1) In Elberfeld und Barmen vereinigt fich eine Gefellschaft unter ber Benennung Bergifche Bibelgefellichaft.
- 2) Der 3wed biefer Gefellichaft ift: Ausbreitung ber heiligen Schrift ohne Noten und Unmerkungen.

- 3) Die Uebersehungen bet heil. Schrift werben nach bem Bekenntnif und Gebrauch ber verschiedenen Religionspartheien gewählt werden.
- 4) Jeber ber einen gewissen jährlichen Beitrag zu biesem 3wed unterzeichnet, ist Mitglied ber Gesellschaft; diejenigen welche einzelne, unbestimmte Beitrage einreichen, werden Wohlthater ber Gesellschaft genannt.
- 5) Bur Kührung ber Geschäfte wird unter ben Mitgliedern der Ausschuß gewählt, der aus einem Präsidenten, einem oder mehren Vicepräsidenten, 24 Directoren, 3 Secretarien und 1 Jahlsmeister besteht: In Abwesenheit des Präsidenten und Vicepräsidenten werden 3 Directoren und 1 Secretair zur Besorgung der Geschäfte hinreichen.
- 6) Die Salfte der Directoren with jahrlich abgehen, boch fons nen biejenigen, welche sich mit perfonlichem Gifer ber Gefchaftsführung wibmeten wieder gewählt werden.
- 7) Der Gefellschafts-Ausschuß wird fich monatlich einmal, und zwar ben ersten Freitag im Monat, auch wenn es nothig ift, öfter versammeln.
- 8) Die Zahlungs-Berfügungen, welche in Folge eines Beschluffes bes Ausschuffes zu machen find, muffen von bem Borfiger und Secretair unterzeichnet werben.
- 9) Es wird jährlich eine Versammlung der hiefigen und auswärtigen Mitglieder der Gesellschaft gehalten, worin die Berichte über den Fortgang der Geschäste nehlt Berechnung über Einnahme und Ausgabe vorgelegt werden, welche Berichte und genaue Ungabe der Einnahme und Ausgabe nehst der Liste der Mitglieder und Wohlthäter der Gesellschaft und ihren regelmäßigen und außersordentlichen Beiträgen durch den Druck bekannt gemacht werden.
- 10) Es werden auch anderwarts in den Stadten, welche burch den Beitritt vieler Mitglieder einen lebhaften Untheil an der Ausstreitung des Wortes Gottes nehmen, eigne Directoren angestellt werden.
- 11) Alle Mitglieder des Gefellschafte-Ausschusses leiften ihre Dienste unentgeltlich und keiner, der für feine Arbeit bezahlt wied,

fam eine Stimme im Gefellschafts-Ausschuffe haben, ober Dit-

Die Bergische Bibelgefellschaft bestand bei ihrer Begrundung aus folgendem Beamten : Personale:

Generalgouverneur 3. Gruner, Prafibent.

Dberburgermeifter Bruning,

Erfter Beigeordneter Fr. Feibhoff, in Elberfeld Biceprafidenten Burgermeister Bruninghaufen, in Barmen

Joh. Wichelhaus, Peters Sohn, Schabmeister.

#### Directoren maren;

Consistorialrath Wever, Pfarrer Kamp, Pfarrer Nourney, Handlungs: Gerichts: Präsident Schleicher, H. Brink, P. de Weerth, D. von der Heydt, Chr. Hackenberg, P. Plathoff, P. Kohl, G. Greeff, J. Plathoff, in Elberfeld. Pfarrer Krall, Pfarrer Bartels, Dr. Sonderland, K. Engels, Riepe, P. Wolf, F. W. Teschenmacher, Roßhoff, Bellingrath, H. W. Brechterseld, D. Graan, Joh. Mittelstenscheidt. Secretaire: Pfarrer Strauß, Joh. Ball in Elberfeld, Abr. Siebel in Barmen. Hülfssecretaire: Kandidat Nonne und Kandidat Nourney in Elberfeld.

Der Geschäftsgang des Instituts war mit dem October des Stiftungsjahres ein vollkommen geordneter. Der Ausschuß der Bibelgesellschaft versammelte sich unter dem Vorsitze eines der Biecepräsidenten mit dem Anfange eines jeden Monats an dem in der Einladungscharte bestimmten Tage. Außerdem fanden außersordentliche Sitzungen Statt, die mit einem durch einen der anwessenden Prediger gesprochenen Gebete eröffnet und geschlossen wurden. Speciellere Gegenstände, die zur Verhandlung kamen, waren die von den Directoren übernommenen Einsammlungen der Gaben und die Art und Weise der anzuschaffenden und zu vertheilenden Biebein, dem Schahmeister wurden die eingegangenen Gelder zugezstellt u. f. w.

Die Gefellschaft beschränkte balb nicht mehr ihren Wirkungs-

behnung durch Ernennung von Directoren in andern Dertern und burch in alle Theile des Landes erlaffene Aufmunterungen zur Erzichtung von Hülfsgesellschaften. Aus dem Borrathe der angesschafften Bibeln wurden neben der allgemeinen Vertheilung, auch viele in Lazarethe, Krankenhäuser, Armenanstalten, dürftige Schuzlen u. s. w. versandt.

Bei bem anerkannt wohlthatigen und religiofen Sinne ber Bewohner des Bupperthales und in der Umgegend unterlag es aleich anfangs feinem 3weifel, baf die Bibelgefellichaft die nothigen Unterfrugungen erhalten murbe. Die Erwartung wurde jedoch burch bie reichen außerordentlichen Gaben weit übertroffen, fo wie burch ben Buwachs ber Mitglieber bie gewönlichen Beitrage fliegen. Der bekannte thatige Bibelfreund Pfarrer Steinkopf aus London. ber ben 29. Juni bie Gefellichaft burch einen Befuch erfreute, überbrachte ihr ein Gefchent ber Londoner Muttergefellfchaft von-100 Pfund Sterling, wofür man 5000 Pfalmbucher anschaffte, bie besonders fur Bermundete nach ben verschiedenen Lazarethen verfendet wurden. In Remfcheib und Solingen traten, ichon im Januar 1815 zwei Sulfegefellschaften in Thatigkeit, benen balb mehre nachfolgten. Die Ginnahme ber Bergifchen Bibel-Gefellichaft belief fich schon vom Juli 1814 bis December 1815 auf 7039 Rthlr. 22 Stbr. Das Namens : Berzeichniß ber Mitglieber und Bohlthater betrug in Elberfeld 242 und in Barmen, Bupperfeld, Wichlinghaufen, Rittershaufen, Sedinghaufen 414.

Die erste Jahresseier der Gesellschaft wurde den 16. August 1816 begangen, was wegen mancherlei Ursachen, besonders wegen vieler noch unvollendet gebliedener Borarbeiten nicht wohl eher geschehen konnte. Die Feier hatte Nachmittags 3 Uhr an dem Tage und zu der Stunde, wo vor zwei Jahren die erste Sizung der jungen Stiftung abgehalten wurde, in der resormirten Kirche in Elberfeld bei einer außerordentlichen Menge Zuhörer Statt. Die Feier, eine einsach sirchliche, machte einen tiesen und für die Förderung der Interessen des Instituts ersprieslichen Eindruck. Dieselbe kirchliche Feier wurde von nun an jedes Jahr abwechselnd in der resormirten und lutherischen Kirche wiederholt, und ihr stets mit gleicher andächtiger Theilnahme von vielen Menschen beis

gewohnt. In ber Feier vom 18. Juli 1817 waren gwangig Geift: tiche jugegen , und eine Menge Directoren und Abgeordnete frem: ber Bibel : Gefellschaften, manche weit her, hatten fich babei ein= Die Ginnahme ber Schenkungen, gewöhnliche Beis trage u. f. w. belief fich von 1818 - 1819 auf 1650 Rthlr. 101/4 Stbr. Benn biefe in Bergleich ber obenbemertten fo gering erscheint, fo barf man nicht unberucksichtigt laffen, baf in iener bas Stiftungscapital und die bedeutenden brittifchen Gen= bungen mit einbegriffen find. Doch hatten fich in Bahrheit die gewöhnlichen Beitrage vermindert, weil andere Bedurfniffe (bie Jahre 1816 und 1817 burfen nur genannt werden) bie Geber im guten Billen befdyranften. Die Musgabe bezeichnet Bibel: Unschaffungen fur 642 Rthlr. 121/2 Stbr. Mit bem Sabre 1817 hatte ber Chef : Prafident ber Ronigl. Regierung ju Duffel: dorf, Freiherr von Peftel bas Prafidium ber Gefellschaft übernommen, bas feit ber Abberufung bes General-Gouverneurs Gru= ner erledigt geblieben mar. Ihr Wirkungefreis blieb fortmahrend ber fchone erfolgreiche, von 1821 - 1822 ftellte fich bie Ginnahme auf 2090 Rthir. 281/2 Stbr.

Bei der kirchlichen Feier vom 9. Juni 1823 befand sich wieder der erwähnte Prediger Steinkopf zugegen, der einen interessanten Bericht über den so sehr ausgebreiteten Wirkungskreis der britztischen Bibel-Gesellschaften verlas. Die Theilnahme an dem Feste wurde dadurch nicht weuig erhöht. Ueberaus zahlreich war die Berssammlung, darunter 27 Geistliche. Die Collecte warf beinahe 300 Athlie. ab. Der Eiser wie die Hülfsgesellschaften vermehrten sich in den zunächstsolgenden Jahren sehr, im Jahr 1825 belief sich die Einnahme auf 3130 Thir. 14 Sgr. Bibeln wurden im Betrage von 2097 Athlie. 31 Stbr. ausgegeben. Auch in Düsseldorf hatte sich ein Hülfsverein gebildet, der bald bedeutende Beistäge einsandte. In der Sihung nach der Jahresseier, am 11. Juli 1827, äußerte einer der Viceprässenten Abolph von Carnap in einer gehaltvollen Rede unter Andern Folgendes.

»Wenn gleich die Uebersicht beffen, was im Bereiche unserer Gefellschaft feit der vorjährigen Berathung in dieser Hinsicht gesichen, Keine durch so ausgezeichnete Erheblichkeit anziehende Res

fultate liefert, so ist es boch sehr erfreulich, beim Rücklick auf diesen vollendeten Zeitraum sagen zu können, daß auch unserm Kreise sich immer Mehre anschließen, die gern Theil nehmen an der Verbreitung des göttlichen Wortes . . . Die Vergische Vizbel-Gesellschaft, die nun unter Gottes gnädigem Beistande seit 13 Jahren besteht, hat gegenwärtig acht Hülfsvereine zur Seite, welche gemeinschaftlich mit ihr die Verbreitung der heiligen Schrifzten sördern. Wohl glaubten Manche bei Gründung der Gesellschaft, ihre Wirkung würde von kurzer Dauer seyn, weil durch kirchliche und Privatsorge die Vielbedürsnisse schnisse würden; der Ersolg hat aber diese Ansicht widerlegt, und die Erzschrung es bestätigt, daß fast allenthalben dieses Vedürsnisse immet viel größer war, als es früher geglaubt worden, sobald derselbe nur ersorscht und erfragt wurde. . .

Schon feit mehren Jahren hat unfere Gefellschaft, wie Ihnen bekannt ift, ben Entschluß gefaßt, bie Schulen in unserem Bereiche, an welche bie hoffnung bes Landes fur die Musbilbung ihrer ebelften Rrafte gewiesen ift, mit Bibeln und neuen Teftamenten gu verfehen; fie verfolgte biefen 3med von bem Mugenblick an, wo bas bobe Minifterium ber Geiftlichen- und Unterrichts : Ungelegen: beiten burch die Verfügung von 1824 auf die Nothwendigkeit und Mublichfeit berfelben hinwies. . . es wurde ber Beit ermittelt, bag in unferem Bereiche 800 Schulen allein 8000 Bibeln bedurfen, wenn eine jebe nur 10 Eremplare erhalten foll; bie Befellfchaft wandte sich nun an alle Schulpfleger im Lande und theilte ihnen ihre Absicht mit, die auch bankbar erkannt wurde, bennoch find aber bis jett nur 1200 Bibeln gefordert und bewilligt morben. . . . Nur die Sande jest nicht mußig in ben Schoos gelegt, benn mahrlich es ift ein Geift ausgegangen, ber nicht ruben wird, bis alle Lande voll find von der Erkenntnig bes herrn; es ift berfelbe Geift, ber bie Mittel und Wege schuf, biefe heiligen Schriften burch alle jene Bewegungen und alle Sturme ber Zeiten allein unwandelbar auf bem Schauplate ber Berganglichkeit zu erhalten. . . . In einer Nachweise vom Jahre 1829 ift zu feben, bag bie Bergifche Bibel-Gefellschaft vom 1. Juli 1828 bis 1 Juli 1829 4638 Bibeln, 1662 Neue Teftamente und 767 Pfalter vertheilt hatte, auf bem Lager befanden sich über 3000 Bibeln vorräthig; die Unterstützungs-Gelber betrugen 3285 Thr. 18 Sgr. 8 Pf. Das folgende Jahr zeigte eine Uebersicht, daß seit ber Stiftung der Gesellschaft 64196 Exemplare der heil. Schrift von ihr ausgegeben wurden. Zausende von Personen zählte man bereits als seststende Wohlthater berselben.

Wir schließen diese Uebersicht mit einigen Stellen ans ber trefflichen Rebe, mit welcher Pastor Rohl, einer der Prediger bei ber evangelisch: reformirten Gemeinde zu Elberfeld, die Jahresseier der Bibel: Gesellschaft den 10. Juli 1833 in der evangelisch : lustherischen Kirche daselbst eröffnete. Nachdem dieser Prediger einiges über die Schattenseite der gegenwärtigen Zeit gesagt hatte, geht er mit folgenden Worten zur Lichtseite derselben über:

Doch wir wenden unfere Blide von biefer Schattenfeite unferer Beit und feben auf basjenige, mas biefelbe auf eine erfreuliche Beife vor fruheren Beitaltern auszeichnet. Betrachten wir benn fürglich die Lichtfeite unferer Beit, fo ift es zuvorberft bie Berbreitung bes gottlichen Bortes, die uns entgegentritt, die in bem Umfange und mit bem herrlichen Erfolg gefront, fein fruheres Beitalter erlebt hat - bie Grundung von Bereinen , die fich bie große und preiswurdige Mufgabe geftellt haben, biefes Brob bes Lebens an bie Sungernden ju fpenden, - ber lebenbige und vom Beift Gottes gewirkte und gewiß nur bei Ginzelnen und Wenigen unter der großen Menge, aus einer falfchen und erfunftelten Begeisterung, bei ben Meiften aus mahrer Liebe gu bem Beile unfterblicher Seelen hervorgegangene Gifer , unter ben großten Ber: leugnungen, unter Schreckniffen bes Tobes, armen, verwahrlosten, in Finfternif und Todesfchatten figenden Beiben bie Botfchaft bes Friedens zu bringen, - bas freudige Bekenntnif von Chrifto bem Gefreuzigten und von bem Beile, bas allein in Ihm zu finden ift, das noch vor wenigen Jahrzehnten nur aus bem Munde einzelner Beugen wieberhallte, mit einer gemiffen bemfelben beigemifchten Menastlichkeit und Schuchternheit, bas aber jest als ein machtiges Gegengift, ben vielverbreiteten und gleiffend vorgetragenen Lugen eines bofen Beitgeiftes entgegentritt. - Und gehort nicht bas heutige Reft, bas wir mit einander feiern, biefe Berfammlung,

die sich in diesen Räumen eingefunden, dieser Tag, der Tag der Erinnerung an die, vor zwanzig Jahren geschehene Stiftung unserer Bergischen Bibel-Gesellschaft mit zu den erfreulichen Zeichen umserer Zeit? Wer möchte das leugnen unter uns? Ja er gibt und Kunde dieser Tag, daß unser Zeitalter nicht allein berüchtigt, sondern auch gerühmt zu werden verdient, und daß wenn auf der einen Seite das Reich der Kinsterniß nicht ruhet und mannichfache Siege seiert, auf der andern Seite aber doch der Ehristus noch lebt, von dem der Apostel sagt: "Jesus Christus, gestern und heute und derselbe in Ewigkeit; der sein Reich auf einen Felsen erbaut, also, daß es die Pforten der Hölle nicht überwältigen werden. — Der segne uns denn dieses Fest — er lasse es uns dazu dienen, sein Wort uns immer theurer und köstlicher zu machen, unsern Eiser aber in der Verbreitung dieses Wortes immer mehr zu beleben und zu entzünden. . . . .

»Auch unfere Bergische Bibet : Gesellschaft hat durch Gottes Gnade wiederum ein Jahr ihrer Wirksamkeit zurückgelegt. Klein und unbedeutend war ihr Anfang, wie wir dies überhaupt bei allen zur Ausbreitung des Reiches Gottes bestehenden Anstalten gewahren fröhlich aber, ihr Wachsthum bis zu diesem Tag!...

In biefer Predigt wird zugleich eine Ueberficht von der Wirkfamkeit der Gefellschaft vom verstoffenen Jahre gegeben, die folgende Resultate nachweil't:

Ausgegeben wurden 3930 Eremplare der ganzen Bibel, 1546 Neue Testamente und 419 Psalter — im Ganzen also 5895 Eremplare heiliger Schriften. Die Sinnahme der Bibel-Gesellschaft betrug 3300 Thr. 3 Sgr. 8 Pf.; ihre Ausgabe 3375 Thr. 23 Sgr. 4 Pf. Da noch 2000 bestellte Bibeln zu bezahlen waren, so stellte sich die Mehrausgabe auf 1866 Thr. 20 Sgr.

## Armen- und Kranken-Anstalten.

Um nicht zu weit in die ersten Beiten des Armenwesens in der Stadt Elberfeld zurudzugehen, das ohnehin fein eigentliches geordnetes Bestehen in dem ersten Decenium des neunzehnten Jahrhunderts erhielt, genüge nur die einfache Angabe, daß den

24. Februar 1800 bie erfte ordentliche Bertheilung ber von ben Gemeindegliedern aufgebrachten Gaben unter die Urmen Statt fand. Johann Ball, Abraham Trooft, Peter Rleinjung, Johann Chris stian Sackenberg, gehörten zu ber Bahl ber Bermalter. war bas Bettelwefen, bas jest fein Enbe nahm, noch wie an andern Orten erlaubt und in Uebung. Die Bettler, welche als folde gefehlich anerkannt waren, nämlich ihre Unterftubung Sams ftags an ben Thuren abholen burften, trugen als Beichen ber Legitimation ein von bem Magiftrat verliehenes Schild auf ber Bruft. Diefen privilegirten Bettlern fchloß fich aber noch eine Maffe unprivilegirter an, erftere betrugen gewöhnlich 100, lettere mehr als bas Bierfache. Der Umzug biefer meiftens in Lumpen gehüllten Geftalten, ber Bettelvogt an ber Spige, mochte fein aufprechenbes Gemalbe barbieten. Wer bas bleierne, mit bem ftabtifchen Wappen gezierte Bettlerfchilb erhalten hatte, nannte fid) nicht mit Unrecht einen geborgenen Mann, benn fein und feiner Familie Lebensunterhalt mar gefichert.

Ein Decret bes Großbergogs vom 3. November 1806 hatte eine Central : Urmen : Commiffion gefchaffen, Die ohne ihre Beftim: mung erreichen zu fonnen, boch Ordnung in die Erhebung ber freiwilligen Beitrage gebracht hatte, indeffen biefe Berrichtung. einer allgemeinen Urmenanstalt anvertraut war. 3m Jahr 1807 wurde ftatt biefer, weil man fo fehr bas Bedürfnig einer in biefer Sinficht verbefferten Ginrichtung fühlte, eine befondere allgemeine Urmencommission errichtet boch nur auf ein Probejahr, bas ohne bem Zwecke entsprochen zu haben, ben 1. Marg 1808 abgelaufen Es trat hierauf wieber bas obige Decret in Rraft, und bemgemäß wurde unter Leitung eines Regierungscommiffare wieder eine Central : Commiffion erwählt, Die aus funf Mitgliebern beftand. Ihr follten alle Beitrage und andere Mittel, auch die firchlichen, gum Unterhalte ber Urmen, übergeben werden, um ihre Bertheilung unter die Urmen ohne Unterschied bes firchlichen Bekenntnifes zu erhalten. Wozu jene Mittel nicht ausreichten, bas follte bie Communalcaffe beischaffen. Allein die ganze wohlgemeinte Einrichtung mußte icheitern, weil die getheilten Unfichten ber Bürgerichaft einen fo nachtheiligen Ginflug auf bas Unterzeichnen ber Beitrage hatte,

daß, da der größte Theil der Unterstügung iener Kaffe zur Last siel, diese dafür zu schwach sich befand. Kaum für sechs Monate hatte man Rath zu schaffen gewußt, und die städtische Verwaltung sah in dieser Verlegenheit keinen andern Ausweg, als das Fehlende auf die Steuerpslichtigen zu vertheilen. Es geschah unter Mitwirkung der Königl. Regierung auf besondere Heberollen, und der Zugrundelegung der directen herrschaftlichen Steuern, vorläusig auf drei Monate. Es bedarf keiner Erwähnung, mit welcher Mühe und mit welchem Widerspruch die Erhebung dieser Armensteuer verknüpst war, da sie erzwungen war und die Unterstüßung der Armen manchmal zwangsweise eingetrieben werden mußte, daß die Zahlenden selbst darüber der Armuth zugeführt wurden.

Der allgemeine Wohlthätigkeitssinn nahm in den darauf folgenden Jahren, erschreckt über die unangenehmen Wirkungen jenes Zwangs, seine frühere löbliche Nichtung. Die Rechnung der allgemeinen Wohlthätigkeitsanstalt vom Jahr 1821 zeigte ein so erhebendes Resultat, daß 477 Familien bloß durch die öffentliche Milde eine genügende Unterstügung fanden.

Das Gebäude biefer Anstalt, das 1801 durch freiwillige unverzinsbare Vorschüffe von den Bürgern, zur Aufnahme alter arbeitsunfähiger Armen angekauft worden, entsprach seinem Zwecke nicht mehr, weil es, an sich nicht geräumig genug, auch durch seine Lage nicht geeignet war, indem der Kirchhof, woran es lag, jest in einen Marktplatz umgeschaffen wurde. Man fand daher für gut es zu verkausen, und aus dem Erlöße, mit Hülfe anderer Mittel, den Bau eines größeren und zweckmäßigeren Armenhauses zu beschließen.

Durch ben wohlthätigen Sinn ber Mitglieber bes Kornverzeins, bessen noch gebacht wird, wurde es möglich gemacht, ein allgemeines Bürger-Krankenhaus zu bauen, wozu der Kornverein die Gelber, (ungefähr 13000 Richte. Ueberschuß seiner Rechnung) beischoß, und durch einen Aufruf an den Gemeinsun der Bürger 4475 Ehler beigingen. Se. Maj. der König wies dazu 1000 Ehler an. Das neue Krankenhaus sollte zur Sicherheit dieser Vorschüsse ein Eigenthum des Kornvereins bleiben. Der Grundstein dazu wurde den 12. Mai 1820 gelegt.

Den 13. Juli 1825 murbe bas befchloffene neue allgemeine Armenhaus auf ben Grund ber Beranfchlagung zu 18668 Thir. vergantet. Der fich in ben folgenden Jahren immer mohlthatiger bekundende Burgerfinn ber Ginwohner Elberfelbs gelangte babin. bag bas Urmenwefen eine confolibirtere Geftaltung erhielt. Jahre 1826 wurde nicht bloß durch freiwillige außergewöhnliche Beitrage, wovon 2400 Thir. jur Dedung ber Rudftande eingin= gen, fonbern auch burch bie jahrlichen Unterzeichnungen, welche bie bedeutende Summe von 20500 Thir. abwarfen, bem Nothstand abgeholfen. Die fehr man biefer benöthigt war, ergab fich aus einem Bericht ber Central : Boblthatiafeits : Unffalt von 1825. bem gemäß trot ber von ihr ftreng angewandten Sparfamkeit mehre Schulben contrabirt worben und bas vorhergehende Jahr wenigstens ber neunte Mensch in ber Gemeinde einer Unterftugung bedurfte. In biefem Berichte, worin viel Richtiges und Bebergis genswerthes über die Nachtheile einer Urmenfteuer enthalten ift, und befimegen mit Nachbruck vor bem Ginführen berfelben gewarnt wird, ift auch überzeugend bargethan, bag Elberfeld ihrer nicht bedarf und an Mitteln feinen Mangel leibet, feine Urmen zu verpflegen, barum aber auch ber Leiftung ber bagu in Berhaltnig ftehenden Beitrage fich nicht entziehen barf. Es barf ber Burger fich nur bereitwillig finden laffen, biefe nach ben Umftanden zu erhosben, felbst zu verdoppeln. Dagegen erkannte auch die Urmenanstalt es fur eine ftrenge Pflicht, nicht bloß der uneigennütigften und fparfamften Berwaltung und unpartheilichften Bertheilung ber Konde fich zu befleißigen, fondern mit aller Umficht babin zu wirten, möglichst die Quellen ber Urmuth zu verstopfen. Den Urmen 3. B. vorzüglich zu nöthigen, fo thatig, arbeitfam und fparfam zu fenn, ale er vermag, und ihm alle Sulfe zu entziehen, wenn er es nicht ift, ihm zu helfen, wieder Gelbstftanbigfeit zu gewinnen. Diefer 3med mar zu erreichen, ba es in Elberfeld, an fich gleich: fam eine Arbeitsanstalt, nicht fehlen kann, gefchickten und fleißigen Sanben einen wenigstens theilweife ausreichenben Broberwerb gu Eine unangemeffene Bwischenunterftugung, welche Bürger in einem migverstandenen Wohlthatigkeitefinn Dersonen reichen, beren Sang ju Tragheit und Urbeitsschen oft allein bie

Urfache ihrer Urmuth ift, muffe bann, als jenem 3wecke wiberftrebend, nicht gegeben werben. Der Bericht fchlieft mit ber innigsten Bitte an bie Familien, boch Alles aufzubieten burch moralifche Mittel, die jeder Berrichaft ju Gebote fteben, ihre Dienft= boten, Meifter ihre Gefellen, Arbeitegeber ihre Arbeiter vor bem leichtfinnigen Beirathen als ber Quelle fo vieler Urmuth zu mar-Die Burger vermochten wenn fie biefe Bitte beherzigten, mancher Roth vorzubeugen, und baburch auch ein Scherflein gur Berbefferung bes ftabtifchen Urmenwefens beizutragen. biefem Berichte ausgedruckten Bunfche realifirten fich auch wirklich in vieler Sinficht. Die im Jahre 1827 eingegangenen Beitrage reichten nicht blog bin, ben Urmen bie gebührende Unterftugung aufliegen zu laffen, fondern es konnten auch 400 Rinder armer ober unbemittelter Eltern auf Roften ber Bermaltung ben nothigen Unterricht in ben Elementarschulen erhalten. Ueberdies befuchten 221 Rinder, einschlieflich berer im Saufe ber Allgemeinen Urmenanftalt, bas indeffen erbaut und eingerichtet worben, bie Schule barin. In biefer Unftalt wohnten bereits 134 Perfonen, barunter 41 Rinder.

Das Jahr 1827 zeichnete fich auch in Betreff bes Urmenwefens barin vortheilhaft aus, bag bie erften Gaben ju einem bleibenben Konds fur bie Allgemeine Unftalt eingingen. waren biefe noch nicht bedeutend genug, um einen Ginflug auf bas Bange gu üben, bas fortwährend auf ber unfichern Grundlage ber freiwilligen Unterstützung ruhte. Da die Jahre 1829 - 1831 burch falte Winter, am meiften jeboch burch bie Stockung fast aller Gewerbe bie Bahl ber Sulfsbedurftigen unverhaltnigmäßig erhöhten, fo traten wieder fehr beunruhigende Berhaltniffe in bas Urmenwes fen. Ungludlicher Beife bewirkte biefe Stodung auch ben fchlimmen Umftand, baf viele ber Beitragenden baburch außer Stand kamen, Beitrage zu geben, und fich gerabe ba bie Mittel noch verminderten, wo man ihrer am meiften bedurfte. Die Unftalt fühlte fich alfo ber zureichenden Konds entblößt, ihren Berpflich: tungen zu entsprechen, und ale Folge, ba boch bie Beburftigen nicht ihrer Noth überlaffen werden burften, Die Schuldenlaft gu vergrößern, die mit dem Schluffe des Nahres 1830 auf 7000 Thir.

angewachsen war. Einiger Ersat ward durch mehre nicht under deutende Vermächtnisse und Geschenke, zur Vermehrung des städtisschen Fonds des Allgemeinen Armenhauses, die ungefähr 1800 Thlr. detrugen Die Armenunterstützung bedurfte der ansehnlichen Summe von 32000 Thlr., die unter beinah 5000 Armen vertheilt wurden, also der 5. Bewohner im Jahr 1831 wurde als Armer unterstützt! Ueberdies lieserte noch eine neu errichtete Kochanstalt 500 Portionen Suppe.

# Verfassung und Verwaltung.

Die Verfassung und Verwaltung ber Stadt Etberfeld ist auf die Urkunde begründet, welche berselben den 10. August 1610 von den beiden bestsenden Fürsten Markgrafen Ernst von Brandendurg und Wolfgang Wilhelm Pfalzgrafen bei Rhein, als Stadts Gerechtigkeit und Stadtprivilegium ertheilt wurde. Elberfeld wird darin noch eine Freiheit benannt und dabei bemerkt: »daß (die Privilegien gegeben würden) nicht allein zur Erdauung und Befesstigung der Freiheit, als welche durch die der Zeit von ihr theuer an sich erkaufte und seither eingeriffen und mit Häusern und Wohnungen erdaute alte Burg Platz und Graben ziemlich offen und entblößet, sondern auch zum bessen Aufkommen und Erhalten derselben. Die darin ertheilten Privilegien gleich andern Städten bestanden in Folgendem.

Die Cognition und Verhör über liquidirte Schulden, Hauszins, verdienten Lohn (Liedlohn), Felbschaben u. s. w. Erhebung
bes Weggelbes von durchgehenden Waaren, Standgeld, auch
Accisen von allen und jeden Waaren, so allba zum seilen Verkauf
und verschlissen werden. Der Stadt wurde ferner ein zeitlicher
Bürgermeister, mit Beigeschwornen, Rathspersonen bewilligt, dem
die richterliche Erkenntnis über obige Cognition zuerkannt worden,
die Contravenienten zu bestrafen. Die Urtheile mußte die Stadt
im Namen der besigenden Fürsten aussprechen und in Vollzug
seinen Lassen. Die von den abgeurtheilten Gegenständen bezogenen Strafgelber (Muleten und Bürgerbrüchte), die nicht leib-

sträflich ober über funf Mark betrugen, follten allein zum Ruben erhoben und berechnet werden.

Um die Stadt weiter ausbehnen und befestigen zu können, erhielt sie die Berechtigung von allen (specificirten) Waaren zwölf Jahre lang die Abgaben vom Transit und Verkauf der Waaren zu erheben, so wie das schon erwähnte Weg: und Standzgeld. Das Weggeld bezog sich auf das Vich, das außerhalb des Kürstenthums Verg einkommen oder ausgehen oder daseldst verkauft werde (die Abgabe vom Stück ist gleichfalls benannt). Die Abzgabe von den Waaren ist genau darin verzeichnet mit besonderer Berücksichtigung der Garne und Linnen, worin die vornehmste Handthierung besteh, solche Waaren auch fast unterschiedlich und eine besser und theurer als die andere Mücksicht genommen.

Es wurde ferner in dem Privilegium verfügt, »um Alles besto besser und füglicher zu Werk zu richten, so solle eine sonversdare (besondere) Person geordnet werden, welche die Einnahme zu erheben und die Ausgabe zu berechnen hätte, und die Rechnung nicht allein bei Bürgermeister und Rath, sondern auch bei der Regierung einzureichen hatte, die sich 1/3 der Einnahme vorzbehielt. Die Bürgerschaft durste die ihr davon zusalkenden 2/3 nicht anders als »fortisication, erweiterung, erbawung und verbesserung der Freyheit anlegen.«

Da die jetige Stadt Elberfeld in Betreff der Justizsachen kein eigenes Gericht hatte, sondern einschließlich des Kirchspieles noch unter dem gemeinsamen fürstlichen Umtsgericht stand, so wurde von den besitenden Fürsten durch eine Urkunde vom 11. October 1623 auch diesem Mißstand in so weit abgeholsen, daß dem städtischen Gebiet eine weitere Ausdehnung und sestgeordnete Gränzen zwischen. Stadt und Kirchspiel bezeichnet und darin außerdem die in ersterer Urkunde berührten Privilegien, da die zwölf Jahrestür Bewilligung verstrichen, bestätigt wurden. Das dem Bürzgermeister und Rath zustehende Richteramt wurde, um jede Collission mit dem Amtsgericht zu vermeiden, dahin genau bestimmt, daß ihr das Spruchrecht zustand »leber alle liquidirte und bezkannte (eingestandene) Schulden, aus ihrer Kausmannschaft und bürgerlicher Nahrung, oder auch darüber ausgerichteten Verträge

herkommen, gute richtige Sanbichriften und Dbligationen, oder folche Bertrage vorhanden fenn, ober die Forderung aus eines bewährten Raufmanns und »fromme Burgerbuch« ober fonft alfobald liquibirt und erwiefen werben fonnen, ober auch ber Schuldner und Beklagter ber Schulb geftanbig fenn und mit guten Reben nichts erhebliches bagegen einzuwenden haben wurden, wie gleichfalls über Sauszins, verbienten Lohn, Relbichaben, Wege u. f. w. (Dann folgt die genaue Granzbestimmung bes physischen Umfanges ber ftabtischen Jurisdiction.) Die Urkunde enthielt ben ausbrudlichen Borbehalt zu Gunften ber herrschaft ihres von altersber gewöhnlichen Diensten und anderer Schuldigkeit, auch ber eignen Landereien und Erbichaften insgemein worüber auch fernerhin ben fürstlichen Beamten die Erkenntnig verbleiben folle. Die Gegen= ftande ber ftabtischen Jurisbiction in Betreff ber Polizeisachen wurden barin folgendermaßen zum Theil auf den Grund bes erften Privilegiums genauer bestimmt, jum Theil weiter ausgebehnt. Es ftand ihr bas Erkenntniß zu gegen »Ueberfahrern, was nit leib: ftraffich fenn, und bavon die Bruchte ihren Umftanden nach, fich nicht über funf Mart laufenber Bahrung ertragen murbe, gu beftrafen; wie gleichfalls ba grober Muthwillen und Thatlichkeiten geubt ober fonft hochstraffich übertreten wurde, fie abwefend Unfre Umtleute, und anders nit, jedoch ohne einige Paffion, und in Källen, da fich von Rechts wegen geburet, die Thater ober Bertreter por fich und burch unfere Burger mit bem Leibe, auswendig einkommende Perfonen aber, fo von unfern Burgern eben folder Schuld halber besprochen wurden, und feine Burgschaft bafur leis ften, ober fonft genug thun fonnen bis baran mit Rhommerrecht anzuhalten macht u. f. w. «

In Betreff bes Vollzugs folder Urtheile war verfügt, »follten bie Verurtheilten mit Zuziehung zweier vereideter Scheffen und zweier ober mehrer Rathspersonen, nach vorhergegangener Andeutung von Seiten bes vereideten Gerichtsboten auf ihr Gereide und im nicht Ausreichen auf ihr (Ungereides) Immobile in Vollzug gesett werden. Doch wurde ausdrücklich geboten dies mit Verhütung und Einziehung aller inzimblicher (unziemlicher) Kosten zu thun.

In berfelben Urkunde ist ausbrücklich erwähnt, daß bis auf die Unzahl ber sieben Personen wie von Alters hergebracht das obenangeregte Gericht bestellt fenn, und also bis zu den ewis gen Tagen continuirt werden solle.«

Sollte sich jemand zu einer Beschwerde über das Urtheil versanlaßt sinden, so solle der Bürgermeister mit den Scheffen und Rathsleuten mit dem fürstlichen Umtmann conseriren, um die Beschwerde durch gemeinschaftliche Berathung und Vermittlung wo möglich zu beseitigen. Sollte dies aber mistingen, die Sache der Regierung zum Bescheide vorzulegen und zwar sohne Weitläusigkeit und andere Mittel.«

Ueber das Verfahren in Polizeisachen, besonders gegen leichts finnige Menschen war Burgermeister und Rath berechtigt, Deinen Narren Kaften ber Leichtfertigen gefellschaft zum Abscheu zurichten.«

In demselben Decret wurde der Stadt zum Zweck ihrer vors gehabten Erweiterung Bau- und Versicherung vermöge deren dars über »abgezeichneten Modell oder Patron des daß zu Werk richten und Vollen führen mögen« wurde verfügt, daß keine neue Wohnstitten oder Häuser, wo bisher keine gestanden, mehr errichtet werden sollen »wegen gemeiner Ambts oder Kirchspiels Last und Beschwerungen« dagegen um, wie schon bemerkt, den bestehenden Plan auszuführen, solle eine neue »durchgehende Partition gemacht und ihnen noch auf zwölf nach einander folgende Jahre (vom 1. August 1623 — 1635) die schon im vorigen Privilegium bewilz ligten auf Transit und Verkauf von Waaren und Comestiblen Abzgaden zu erheben, die hier in Ausbehnung oder Beschränkung neu specissiert worden.«

In einer fürstlichen Urkunde vom 20. März 1647 waren für die Stadt jene Begünstigungen mit den Worten bestätigt: baß gemelte Bürgermeister und Rath »den genoß vnd erhebung des Stant: vnd Weggeldes zu der Statt Behueff haben, Und nach dem alten Herfommen ohne steigerung erheben, hingegen auch obgemeltem ihrem erbirten nachsommen, Brüggen, Weg und Stege, Wie vor alters hergebracht, Ihres theils gebührlich erhalten u. s. w. In einem Decret vom 17. August 1686 wurde zum ersten Mal der Unterangestellten beim Magistrate gedacht.

Die ungludliche Feuersbrunft (22. Mai 1687) gerftorte mit ber Stadt bie aus jenen Privilegien entsprungenen Erfolge. Biederaufbauung ber Stadt, welche viele Jahre hindurch bie Gefammtkraft ber Burgerschaft in Unspruch nahm, verhinderte Die Erfüllung eines lang gehegten Bunfches und Bedurfniffes. nemlich ben Befit eines eignen Stadtgerichte. Den 18. Septbr. 1708 erft - und boch feine lange Beit nach bem bie Stadt bes troffenen Unglud - murbe Elberfeld burch ein gurftl. Decret von jenem Dato mit biefer Boblthat erfreut. Gine Miturfache ber Bewilligung lag in bem immerwahrenden Conflicte mit bem fürft= lichen Richter, bem allein burch Erlofchen biefes Umtes und Ers richtung eines eigenen fur bie Stadt abgeholfen werden fonnte. Der neue Stadtrichter follte von nun an "ex gremio Magistratus" (aus ber Mitte bes Magiftrats) jahrlich angeordnet mer: ben. Gein Umt follte er mit einigen Stadticheffen und Beifibern mit bem Stadtgerichtschreiber verfeben in Judicialfachen, - Ers trajudicialfachen verblieb die Geschäftsführung bei Burgermeifter und Rath. Dem neuen Stadtgerichte maren bie Functionen bes Kurftlichen Umtmanns in Bezug auf Die Stadt im Allgemeinen übertragen , wie das Berhaften von Berbrechern und erfte Unterfus dung berfelben.

Interessant ist der Inhalt des Protocolles, das über die Berzhandlung mit der Fürstlichen Regierung bezüglich des Stadtgerichztes ausgenommen wurde. Zene begehrte dafür erst 4000 Pistolen. Nachdem über zwanzig der höchstbegütertsten Bürger, die sämmtlich im Protocoll benannt sind, in Berathung gezogen worden, um die Regierung zustieden zu stellen, wurde es endlich um 5000 Thte. erlangt.

Die Fürstliche Verleihungsurkunde wurde erst den 22. Nov. 1708 zu Duffelborf von Churfürst Johann Wilhelm ausgefertigt und enthält im Wesentlichen Folgendes:

Der Bürgermeister solle »nach Erledigung seines einjähris gen Dienstes, bas nächstsolgende Jahr die Erkenntniß in illiquiden Erb: und Erbschaften betreffenden und allen im Stadtprivilegium vom 11. October 1623 exprimirten District vorfallnden fachen und streitigkeiten auff ebn alsolche arth Und weise wie folche die dis dahin gesetzten Richtern erercirt haben, jedoch keiner andern gestatt, als in Unserem, Unserer Erben und Nachkommen, Herhogen zu dem Berg zc. naher oder von Unstetwegen als Stadtzichter ererciren solle, und zwar auf seinen vorhin gethanen bürzgermeisterlichen Apot. Weiteres war verfügt, daß auch ein Bürzgermeister catholischer Religion zugelassen werden solle. Die Appellation von den Gravamina blieb ferner vorbehalten.

Bur Förberung »basiger guter Handlung und Wechselcorrespondenz,« war verordnet, daß auch bei dem Stadtgericht in den vorfallenden Wechsels und Handelssachen Alles nach der in der Residenzstadt Duffeldorf eingeführten Ordnung ohne Aufenthalt de pleno nach Wechsel Stil abgethan und versahren werden solle.

Berfen wir nun einen Blid auf die ftabtifche Berfaffung

und Berwaltung, fo bietet diefelbe folgendes Meußere.

Die fungirenben Beamten waren: ber Magiftrat mit Burs germeifter (Consul), neun Ratheverwandten (Sengtoren), brei Gemeindesmanner (tres viros brei Danner), einem Stadtfondicus, ber zugleich Stadtschreiber war, und einem Rathsbiener. Diefe ftabtifchen Behörben mußten fich zum reformirten Glauben bekennen, weil gerade in der Begrundungezeit biefer Ginrichtung (1700 - 1710) blos nach bem Religionsrezes verfahren murbe, auch nur einzelne Ratholifen in der Stadt lebten und Lutheraner Die Wahl des Magistrats wurde immer am 1. Mai in ber reformirten Pfartfirche vorgenommen , ber Syndicus aber wurde vom Magiftrate felber, und dem Stadtgericht auf Lebenszeit gewählt, und erhielt die Landesherrliche Beftatigung. Wahl wurde unter bem Borfige bes Dberamtmannes ber Stadt Elberfeld vorgenommen, ber bei gleichen Stimmen bie entscheidende Die Stadt war in brei Wahlbiftricten eingetheilt, aus berer' iedem einzelnen brei Rathe und ein Gemeinsmann bon ben stimmfähigen Burgern gewählt wurden. Um 1. Mai, bem jabr: lichen Wahltage, nach Unkunft bes fürstlichen Dberamtmanns auf bem Rathhaufe, übergab biefem ber Burgermeifter in einem verfiegelten Bettel bie Namen von vier wahlfähigen, jum neuen Burgermeifter in Borfchlag gebrachten Randidaten, ju welchem Borfolgg ber Burgermeifter allein berechtigt war. Die Babt fetber

hatte dann, wie schon erinnert wurde, in der reformirten Kirche Statt. Die Bürger mählten zuerst sechs Wahlmanner, die nachher beim Oberamtmann ihre Stimmen über die 4 Kandidaten
schriftlich abgaben. Der die Mehrheit der Stimmen erhalten,
wurde hierauf vom Oberamtmann als neuer Bürgermeister proclamirt. Die Mitglieder des Naths wurden hierauf von den in
der Kirche versammelten Bürgern durch mündliche Abgaben ihrer
Stimmen gewählt, die von einem Kathsherrn auf eine Tafel niedergeschrieden und von einem oder zwei seiner Collegen controllirt
wurden. Ein jeder Bürger hatte das Recht vorzuschlagen, die
sungirenden Glieder des Magistrates waren wieder wählbar.

Wie schon angegeben wurde so versah seit Errichtung bes Stadtgerichts (1708) der abgegangene Bürgermeister ein Jahr lang die Stelle eines Stadtrichters und blieb zugleich erstes Mitzglied des Magistrats. Der Stadtspndicus allein erhielt Besols dung, dagegen bezogen der Bürgermeister und der Stadtschreiber Sporteln, wovon der erstere jedoch nichts in Privatvortheil verswandte. Die Hauptgeschäfte des Bürgermeisters und Magistrats bestanden in der Gesammtverwaltung der Stadt, in der Umlage der Steuern, dem Einquartirungswesen, der Gerichtsbarkeit in Perssonen und Polizeisachen. Auch verliehen sie das Bürgerrecht an Fremde, die sich in der Stadt niederlassen wollten. Sie bedurfsten außer der gewöhnlichen Legitimation auch der Nachweise von 200 Ther. Vermögen. Solche die das nicht vermochten, erhielsten nur die Erlaubniß für einen temporairen Ausenthalt, (Beissassen).

Die Verrichtungen ber Gemeinsmanner bestanden in einer Unterstützung für ben Bürgermeister in den Polizei : und Steuerssachen. Sie waren vorzüglich mit der Untersuchung der Lebensmittel, mit Brodtarirung, der Aussicht über die städtischen Steinsgruben und die Rechnung über Berwaltung derfelben beauftragt.

Das Stadtgericht war folgendermaßen zusammengesett: Aus bem Stadtrichter (judex) in der Person des ausgetretenen Bürgermeisters, sieben Schöffen (scabinos), dem Gerichtsschreiber, zugleich Stadtspndicus und dem Gerichtsboten, zugleich Stadtboten. Die Schöffen konnten früher beim Amtsgerichte, in der Stadt,

bem Kirchspiel und bem Amte Elberfelb wohnen. Seitdem wurben sie blos aus Bürgern der Stadt von den Gliedern des Magistrats und des Gerichts unter dem Vorsige des Bürgermeisters
gewählt und vom Amtmann in eidliche Pflichten genommen. Fünf
waren der resormirten, zwei der katholischen Religion zugethan.
Ihre amtlichen Verrichtungen waren lebenslänglich und ihre Besoldung bestand in Sporteln. Kein Schöffe konnte mehr in den Magistrat als Mitglied eintreten, zu andern Aemtern dagegen
konnten sie in Anspruch genommen werden. Sie gehörten zu
den wohlhabendsten und begütertsten Vürgern der Stadt, ihreStelle wurde in hohen Ehren gehalten, da sie als eine auf Zeitlebens verliehene, neben der Wichtiskeit ihres Einslusses auf das
Wohl und Wehe ihrer Mitbürger, schon ein unbedingtes Vertrauen bei der Wahl voraus setze.

Der Richter hatte in den Gerichtsverhandlungen den Vorsit, welche gewöhnlich alle 14 Tage auf dem Nathhause nach jedes maliger vorhergegangenen achttägigen Ankündigung in den Kirchen und am Morgen vor Eröffnung der Situngen, durch die große Glocke auf dem Kirchthurme der reformirten Kirche, welche darzum auch den Namen »der Gerichtsglocke « führte. Es gab aber auch noch außergewöhnliche Situngen, ein oder zweimal die Woche, wozu der Richter nur zwei Schöffen um sich hatte und den Schreiber.

Die Gegenstände, deren Besorgung dem Stadtgerichte in eben bemerkter Weise gebildet oblagen, bezogen sich auf das Hypothekenwesen, das Grundeigenthum, Erbschaftsangelegenheiten, Bormundschaften, Einkindschaften, Adoptionen, Großjährigkeitserklärungen, vorbehaltlich höherer Aussicht und Genehmigung, Schlichtung ehelicher, besonders aus Religionsverschiedenheit hervorgegangener Zwiste. Auch die gerichtliche Untersuchung über Berbrechen, so wie die Berhandlungen, die zu dem Depositatwesen, Concursen, Auctionen u. a. m. standen. Summarische Rechtssachen entschied das Gericht in Austrage der Berusungen an den Hofrath oder das Hofgericht in Düsseldorf als zweite, und von diesem an das Ober-Appellationsgericht als lehte Instanz. Mündlich wurde wenig beim Stadtgericht verhandelt. Hypotheken-

Eintragungen wurden nur bei vollständig versammeltem Gericht vorgenommen, nachdem einer der Scheffen die Hypothek: Urkunde laut vorgelesen und ein anderer die Abschrift mit dem Original verglichen hatte. Die Urkunde wurde vor dem Richter und Schessen in das Hypothekenbuch eingetragen, der Gerichtschreiber behielt eine Abschrift der Urkunde in Depositum. Die gerichtlichen Verztäuse geschahen vor zwei Scheffen, dem Stadtrichter und dem Gerichtsschweiber. Einer der Scheffen zeigte die Gebote durch den Schlag des Hammers an, der andere zeichnete sie auf. Früher waren die Verkäuse bei brennenden Lichtern abgehalten worden. Die Erhebung der Steuern geschah ebenfalls zuerst vom Bürgermeister, mit dem Jahre 1762 wurde ein eigener Steuerbeamte dazu bestellt.

Die ftabtifche Berfaffung behauptete fich in ber angeführten Beife volle zweihundert Jahre mahrend ber Regierung ber angeftammten Regenten. Das aus ben Schaffenben Sanben Rapoleons im Jahre 1806 hervorgegangene Großherzogthum Cleve : Berg. mit feiner politischen Geftaltung nach bem Mufter bes frangofischen Raiferreiches, toste auch alles bisher Beftandene im Berwaltungsund Juftigfache in bem Lande wie in ben Stadten auf. neue Eintheilung in Departemente und Begirke jog eine ftrenge Scheibungelinie zwifchen beiben Fachern. Gine großherzogliche Berfügung vom 17. October 1807 (in Kontginebleau erlaffen) ordnete bie Municipalverwaltung ber Stabte und Gemeinden bes Großherzogthume an, woburch die Magiftrate und Stadtgerichte eingingen. Den 1. Mai 1807 war ber lette Burgermeifter ber Stadt Elberfeld in der Perfon Abraham Fromeins ermahlt worben und ber austretende Ruttger Bruning in die Berrichtungen eines Stadtrichters eingetreten. Un bie Stelle bes Magiftrats trat in Gemägheit eines aus Benedig ben 7. December 1807 ergangenen Decrete Joachim Murats eine Stadtbirection mit einem Municipalrathe, und bas unter eigner Bermaltung gestandene Umt Elberfelb wurde mit ber Stadt vereinigt. In Bezug auf Juftigverwaltung trat eine burchgreifende Beranderung mit bem 17. December 1811 ein, als ber frangofifche Raifer nach Uebernahme bes Groß: bergogthums bas frangofifche Berichtswefen in baffelbe einführte.

Die Patrimonial:, herrschaftlichen, geiftlichen, Municipal: und überhaupt alle richterlichen Behörden, unter welcher Korm und welchem Titel fie bestehen mochten, follten mit bem 11. Kebruar 1812 erlofchen. Bon eben biefem Tage an war jedes Privilegium in Jurisdictionsfachen abgefchafft, und alle Unterthanen bes Groß: berzogthums gehörten fortan bei gleichen Kallen vor ben nämlichen Richter, und wurden nach benfelben Formen behandelt. men bes Raifers wurde überall die Rechtepflege gehandhabt, und Die richterlichen Umteverrichtungen waren von den abministrativen getrennt. Die Richter mit Ausnahme ber Friedenstichter, erhielten ihre Umternennung auf funf Jahre, auf Lebenszeit follte bies nachher bei gewurdigtem Berbienfte verlangert werben. Die fran: gofischen Gesetbucher und Decrete in Bezug auf Juftig und Juftigverwaltung traten ins Leben. Demgemäß fungirten, wie in Frantreich Kriebensgerichte, Gerichtshofe erfter Inftang, in jebem Begirte, Uffifengerichte und ein Appellationsgericht zu Duffelborf, von bem bie Raffationerecurfe an ben Raffationshof in Paris gingen.

Die Stadt Elberfelb erhielt ein Friedensgericht, aber keinen Gerichtshof erster Instanz, was sehr auffallen mußte, da boch alle minderwichtige Bezirksstädte derfelben erhielten. Die Justizversassung und Geseggebung behauptete sich bis in die neueste Zeit, mit Ausnahme weniger Modificationen.

Es war dies eine Zurudsetung, die den Bürgern nicht gleichgültig seyn konnte, um so weniger, da sie in diesem Bortheil auch für die Folge nur als Gnadensache eingesett werden konnten, die sie damals als ein Borrecht verlangen dursten. Die Stadt Etberfeld wurde aber in einen reellen Berlust dadurch versetz, weil sie ihr Stadtgericht einbüste, wosür das neue Friedensgericht ihr keinen Ersas bieten konnte. Das das Bezirksgericht statt zu Elberfeld in Düsseldorf seinen Sie erhielt, war in einer andern Hinsicht auch ein nicht geringer Nachtheil für den Bezirk Elberfeld. Denn die Bewohner musten nun mit mehr Zeitverlust und Kosten ihre Rechtssachen durch diese in der Mitte des Bezirkes gelegene Stadt nach der entsernteren Präsekturstadt tragen, und hatten sie als Zeugen in zuchtpolizeilichen Sachen daselbst zu erscheinen, so entschädigte sie die gesesliche Gebühr nicht.

Noch muß des Einflußes erwähnt werden, den die Aushebung der Zünfte und Innungen in der Stadt Elberfeld verursacht hat. Nur ähnliche Institute bestanden seit hundert Jahren in der Stadt d. h. solche, die die durch Privilegien wie die Garnnahrung ausgezeichnet waren. Da wir zweckmäßig fanden, dieser letzern bei dem Fabrikwesen zu erwähnen, befassen wir uns hier nur mit den Folgenden.

Die Leinweber, die Schneiber, die Barbierer, die Gold- und Silberarbeiter erfreuten sich folder Vorrechte, die zwar an Gilben und Zünften erinnerten, doch nicht in der Abgeschlossenheit als Corporationen wie diese, deren Ursprung ins Mittelalter aufsteigt, da stehen und erst der neuern Zeit angehören.

Die Leinen- ober Bengweber zeichneten fich als bie erfte und begabtefte Bereinigung aus, wie bas in ihrem Gewerbe, einem ber ongesehenften, ausgebehnteften und fruheften in ber Stadt liegt. Ihre Borfteber, bie fie in ihrer Mitte mablten, Umtemeifter genannt, hatten folgende Pflichten zu erfullen. Gie fchlichteten bie Streitigkeiten zwifchen Meifter und Gefellen, begutachteten bie fabricirten Beuge, ertheilten ben Lehrlingen bie Lehrbriefe , ben Gefellen jum Reifen ins Ausland bie Runbschaft. Gie machten über Die Niederlaffung neuer Meifter, jeboch, ohne eine Befchrantung ber Bahl verlangen zu burfen, nur in fo weit, bag einer, ber Meifter werben wollte, mehre Jahre auswarts feine Renntniffe vervollkommnet haben mußte. Da bie Borfteber 1760 mit ben Fabrifbefigern in Streit geriethen und fich Gewaltfchritte gegen biefelben erlaubten, fo erlitten ihre Borrechte eine Berminberung, bie ihnen 1783 fogar gang genommen wurden, weil in biefem Jahre fich die Leinenweber, in Maffe aufgestanden, folder Bergehungen gegen die öffentliche Rube erlaubten, dag fie buith Militairzwang zur Ordnung zurudgebracht werden mußten.

Die Barbierer, (seit 1711) im Genuse des Vorrechtes, eine gewiffe Zahl Barbierstuben zu besitzen, mußten zum Betriebe ihres Gewerbes, als genehmigte Wundarzte sich legitimiten. Die Zahl war bei ihnen beschränkt, das Privilegium mußte von dem Besitzer, dem Meister, seiner Wittwe oder Kinder erworben werden. Diese konnten es selbst fortsühren, verkausen oder vermiethen.

Ein Golde oder Silbenarbeiter, beren Zahl zwar nicht beschränkt war, konnte sich bennoch nur als Meister niederlassen, wenn er bei einem solchen in Duffeldorf oder Elberfeld seine Lehrzeit bestanzben, und drei volle Jahre als Geselle bei einem hiesigen Meister gearbeitet hatte. Wollte er Meister werden, so mußte er vorher ein gefertigtes Meisterstück den Amtsmeistern, die jährlich von fammtlichen Meistern gewählt wurden, zur Prüfung und Anerkenznung vorlegen.

Die beachtenswerthe Einrichtung galt bei ben Silberarbeitern, beren jüngstes Privilegium vom 12. November 1776 batirt, baß tein Gegenstand ihres Gewerbes verkauft werden durfte, wenn er nicht vorher, von den Umtsmeistern geprüft, für werthaltig (13 löthig) erkannt und mit dem Stadtwappen versehen war. Geringhaltigeres Silber konnte von ihnen zerschlagen und confisciet werden.

Die Schneibermeister wie die Barbierer auf eine gewiffe Zahl beschränkt, konnten bemnach auch in solcher Weise wie es bei Jenen Statt sand, die Ausübung des Gewerbes erlangen. Siemusten überdies vor dem Amtsmeister eine Probe ihrer Geschickslichkeit ablegen. Ein Fremder, der sich als Schneibermeister niederlassen wollte, mußte das Bürgerrecht vom städtischen Magistrat zu erlangen suchen.

### Cultur.

## Fabrifen - Gewerbe - Sandet.

In der ersten Begründungs : Geschichte des Ortes Elverseld durch die Dynastie gleiches Namens, von dem derselbe den seinigen entlehnte, ist auch der ersten Cultur : Anlagen gedacht. Mit dem Jahre 1450 erst, das heißt mit der Einsührung der ersten Bleicher reien des Garnes, beginnt der erste Abschnitt in der eigentlichen Cultur : Geschichte des Ortes und des Wupperthals überhaupt, womit auch der erste Abschnitt des Wohlstandes und der Bevölkerungs : Zunahme den Ansang nimmt. Schon dreißig Jahre hernach zeigten sich beide Ersolge in ersreulicher Weise. In dem ersten Viertel des sechszehnten Jahrhunderts hatten diese Bleicher reien eine solche Ausbehnung im Wupperthale gewonnen, daß man

sie von Seiten der Regierung mit richtiger Einficht als die eigentsliche und solide Grundlage des Aufblühens für die Zukunft ansah, und sie, nach den damaligen staatswirthschaftlichen Begriffen, durch ein Privilegium sicher zu stellen suchte. Darum ertheilte der Landescherr Johann III. 1527 den Sinwohnern der Freiheit Elverseld und denen von Barmen ein Privilegium Garn zu bleichen, worfür sie 861 Goldgulden in die Staatscasse zu entrichten gehalten waren.

Das bies Privilegium auch für zeitgemäß erkannt wurde, zeigte augenblicklich die Art und Weise wie es von ben Bewöhnern des Wupperthales aufgenommen wurde. Nicht wenige waren der daraus entspringenden wohlthätigen Folgen so sichet, daß sie, andere Gewerdzweige aufgebend, sich diesem allein widsmeten, ja von andern Ständen, felbst vom geistlichen legten sich Einzelne auf das Garnbleichen. \*)

Die Folgen entsprachen auch vollkommen biesen Erwartungen, die Grundstücke stiegen im Werthe, indem sich viele Familieen im Thale niederließen. Das Gewerbe blieb lange ein Gehelmniss Frankreich, England und Holland bezogen bald und viele Jahre bedeutende Quantitäten Garns aus Elberfeld. \*\*) Man rechnete

<sup>\*)</sup> Die Bodencultur mehrer Gegenden Westphalens und einiger niedersächsischen Länder war durch die größere Bevölkerung des platten Landes gesördert worden, welches sich größtentheils von spinnen und weben nährte. Das Garn war so wohl hier zu Leinwahd verarbeitet, als auch nach andern Ländern exportirt. So war namentlich die Ausschift des Garns aus dem Hildesbeimischen und Navensbergischen um diese Zeit nach Elberseld schon ganz gewöhnlich. Aus der Gegend von Herford wurde z. B. im J. 1553 Garn nach Elberseld versandt; mit dem Apfang des 17. Jahrhunderts queh von Hildesheim nach Elberseld.

<sup>\*\*)</sup> Borzüglich nach Beendigung des 30jährigen Krieges begann diese Ausfuhr, weil auch mit diesem Zeitabschnitte die Garnsendungen zum Bleichen aus den erwähnten Gegenden ungemein zunahmen. Zest wurde aber auch viel Leinwand in dem Bupperthale gewebt. Die Fabrikation der bunten Leinen (Bohten) nahm ihren Ansang und gewann bald großen Absah ins Ausland.

ben Gewinn auf mehr als die Hälfte. Später floß es, als bort ber Absat wegen gewonnener Mitkenntniß sich verminderte, nach andern Ländern, und Webereien in jeder Gattung und Farben schlossen sich die Garnbleichereien müffen, abgesehen von dem Werthe der ihnen Jahrhunderte hindurch blied, den Bewohnern Elberfelds immer vorzugsweise darum theuer bleiben, weit sie eine reine Frucht des Ersindungsgeistes ihrer Vorzugter sind, welcher sich jedoch, wie wir bald sehen werden darauf nicht beschränkte.

Wenn wir, nach ber uns vorgezeichneten Ordnung das benkwürdige Privilegium von 1527, in die Urkunden- Sammlung im Anhange diefes Werkchens verwiesen haben, so fcheint es uns doch angemessen, hier die daraus über den Betrieb dieses Gewerdzweis ges entstandene städtische Einrichtung kennen zu lernen.

Diefelbe, »Garn Drbnung « auch » Garnnahrung « benannt, bestand aus Garnmeistern ober Borstehern und Deputiten. Sie erhielten ihr Amt durch Wahl durch und aus der Bürgerschaft; Die Wahl sand am Margarethentag (13 Juli) unter dem Borzsise der ersten Beamten des Amtes und der Stadt Elberseld Statt. An diesem Wahltage mußten sich alse Fabrik und BleichereizInhaber, sowie alle angehenden Kausseute und Kabrikanten, die der Garnmahrung angehörten, einsinden, um den vorgeschriedenen Sid auf das Privilegium zu leisten. Die Garnmeister und Deputirten waren auch zugleich der Vorstand des Handels der beiden Städte, in einem gemeinschaftlichen Wirkungskreise die zum Jahr 1790, wo ein Rechtsstreit, der fünf Jahre dauerte, sich mit einer Trennung und Ausschlag zweier Collegien schied.

Bebeutende Hulfsmittel in Gelb und Eredit standen der Garnsnahrung zur Verfügung, wodurch der Betrieb nie in dieser hinsssicht einer Beschäftlich unterlag. Alle Unkosten, die mit ihr verknüpft waren, unter dem Namen »Centner-Geld« bekannt, wursden auf das gebleichte Garn (mit Zustimmung der Theilnehmer der Garnnahrungsgenoffen, nämlich der Kausseute die Garn bleichten und der Fabrikanten, die dasselbe verarbeiten ließen,) nach dem Sentner erhoben, zu 3 manchmal bis 8 Sgr. Ihnen wurde das von eine jährliche Rechnung abgelegt. Die Garn-Ordnung führte

in Zukunft ben Namen Garn: Nahrungs: Collegium. Nach bem Auftommen ber Seiben: Manufakturen mußten beren Besiger sich gleichfalls eine Zeitlang zu obigen Unkosten: Beiträgen verstehen, bie bergestalt berechnet wurden, daß von jedem Stüber der von einem Centner Garn bezahlt wurde, 20 Stüber auf den Centner Seibe zu entrichten waren. Das Baumwollengarn war, gebleicht, gefärbt oder sabricitt der Abgade wie das leinen Garn unterworz sen. Dieses Institut fand sein Fortbestehen die unter die fremde Herrschaft der neueren Zeit. Die bergische Landesregierung löste es im Jahr 1810 auf, weil die damit verbundenen Gerechtsamen hauptsächlich in Bezug auf die großen Beitrags: Bestimmungen der damals bestehenden politischen Ordnung nicht zusagten.

Weiterer eigner Ersindung verdankten in Elberfeld die Wirkerei der Bänder\*) und Webstühle, das Versertigen der Schnürziemen auf Maschinen ihr Entstehen. Dagegegen, da die Stoffe zu allen Fabrikaten ausser Land bezogen und für baares Geld einzgekauft werden mußten, so bewirkte dieser Verkehr so wie der Handel \*\*) der eignen Fabrikate eine genaue Bekanntschaft mit der Industrie des Auslandes. Die Baumwollenzeuge sah man den Rouanern \*\*\*), die Seidenfabrikation den Lyonern ab, die Nanquins und die Foulards (Seidentücher) ahmte man den ostinzbischen nach. Die Rothfärberei schried sich aus der Türkei und Griechenland. Diese Kunst könnte man jedoch hier beinahe als ein Eigenthum in Anspruch nehmen, zu solchem Grade der Vervollkommnung und Ausbehnung wurde sie gehoben. Denn kein

<sup>\*)</sup> Die Aussuhr nach Frankreich war am ftarkften und obwohl fie bei der frangösischen Revolution Noth litt, so fand fie destomehr Eingang in den deutschen Ländern.

<sup>\*\*)</sup> Einen vorzüglichen Markt fanden die bergischen Sabrikate auf ben Leipziger und Braunschweiger Meffen.

<sup>\*\*\*)</sup> Ungefähr in der Mitte des achtzehnten Sahrhunderts. Der amerikanische Krieg förderte ihren Absah sehr, wogegen die Nachfrage nach Leinwand sich in etwas verminderte. Die bunten (Bonten) litten nicht darunter.

Industriezweig hatte mehr seine Trefflichkeit als dieser im Austande, die in der Türkei selbst gefärbten Rothgarne beinahe verdrängend, durch die über Erwarten reichen Erfolge bethätigt, und dieser behauptete sich sogar in seinem Rufe die in die neueste Zeit, tros der darin entstandenen Concurrenz.

Die Seibenmanufakturen in Elberfelb gehören erst ben letten breisig Jahren des achtzehnten Jahrhunderts an. Das Handelshaus Andrea in Mülheim a. d. R., durch sein ihm gewordenes Monopol für Fertigung der Seiden = und Sammetzeuge, wußte sich im Beside derselben dis zum Jahre 1775 zu behaupten, wo es in einem Rechtsstreite unterliegend, der Concurrenz Anderer nicht mehr hindernd entgegen treten konnte. So traten denn um jene Zeit die ersten Seiden = Manufakturen durch den Speculationszgeist der Herren Simons, Cappel, Weber und Kunke, ruhmverdienten Andenkens, ins Leben und riesen durch den günstigen Ersolg, bald zur Nachsolge andere Fabrikunternehmer auf.

Die wundergleichen Fortschritte, welche die Bleichereien und Manufakturen im Laufe der Jahrhunderte nahmen, denen wir im Allgemeinen in der Geschichte folgten, erklären sich hauptsächlich aus zwei Gründen: 1) dem angebornen industriösen und sittlichereligiösen Sinn der Bewohner und ihres zum Ackerdau wenig geseigneten Bodens, 2) der Handels: und Gewerbfreiheit und der geringen Einmischung der Regierung in die Gewerbthätigkeit und Richtung derfelben, so wie der zweckmäßigen und milben Abgaben.

Um ben Stand ber Manufakturen und beren progreffiven Aufschwung beurtheilen zu können, laffen wir hier eine vergleichende Tabelle aus ber Mitte und bem Ende des achtzehnten Jahrhunsberts mit bem anfänglichen und mittleren Bestande folgen.

Die Elberfelber und Barmer bezogen vordem ihre gesponnene Baumwolle aus fremden Ländern. Im Jahre 1736 lieferten sie ihnen schon die Baumwollen-Spinnereien in Wipperführt, Wermelskirchen und das Amt Steinbach, wo nicht lange hernach 1950 Ballen, jeder zu wohl 300-350 Pfund Baumwolle versponnen wurden. Im Jahr 1785 wurde die erste durch Wasser getriebene Baumwollen-Spinnmaschine, die durch Leute aus England verzfertigt wurde, gebraucht. Diese Spinnereien waren es, welche eine

auffallende Erhöhung der Siamoisen: Fabriken im ganzen herzogthum Berg zur Folge hatten. In dem Wupperthale waren in der Mitte des achtzehnten Sahrhunderts noch wenig Siamoisen: und Doppelstein: Getaue vorhanden. Im Jahre 1774 belief sich ihre Zahl in Etberfeld und Barmen auf 3500 und 1780 schon auf 4200 Stühle.

Die Anzahl ber Bleichen betrug 1690 noch 15, worauf 2400 Centner Garn gebleicht tourben; 1774 rechnete man 100 Bleichen, 1790 150. Das gebleichte Garn machte im Durchsschnitte 40 Centner aus, also war bamals schon die Masse des gebleichten Garnes 166 mal größer als vor hundert Jahren. Die Linds und Bandmanusakturen beliesen sich in 50jährigem Aussteigen bis gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts auf 2540 Getaue. Da man zu 2 Getauen drei Arbeiter bedurste, so ernährten sich von diesem Fabrikat 2810 Menschen mehr als fünfzig Jahre früscher. Die Bettziechen: Manusakturen, ungefähr 1750 eingeführt, (von Arbeitern, die man aus Bradant kommen ließ.) Die Floret: und halbseiden Manusakturen, ungefähr um dieselbe Zeit. In Lüttringhausen und Konsdorf war die Zahl der Siamoisen: Getaue bereits auß Fünfsache gestiegen.

Beim Besuche, womit ber Churfurft Rart Theobor 1767 bie Stadt Elberfeld beehrte, überreichte ihm bas Garnnahrungs : Colles gium folgenden Stand ber Fabrifen :

| im folgenden Stand der Fabrik    | en:    |      |      |             |      |          |        |
|----------------------------------|--------|------|------|-------------|------|----------|--------|
| 1500 Bebftuble für Siamoif       | en, 1  | mit  | al   | len         | 20   | beiteleu | en als |
| Beber , Spuler und Spinne        | er, fü | r je | den  | 8           | tuhl |          |        |
| 12 Perfonen, in und außer t      | den be | ider | 1 6  | <b>Stai</b> | den  |          |        |
| beschäftigt, also                |        |      |      | •           | ٠    | 18000    | Mann   |
| 2000 Bebftühle auf Leinenzeu     | ge gen | anı  | nt I | doc         | bel= |          |        |
| ftein, Mittel : und Ertrafeir    | t, we  | ld)e | na   | d) §        | Oft: |          |        |
| indien ausgingen; 4 Perfone      | n      |      | ٠    | ٠           | •    | 8000     | >> '   |
| 2000 Bandftuble, für jeden 3     | Arbeit | er   | ٠    | •           | ٠    | 6000     | >      |
| 100 Bleicher mit ihren Anechten, | jede z | u6   |      | 4           | ٠    | 600      | *      |
| Färber und ihre Anechte          | 4 -    | •    |      |             |      | 200      | *      |
| Fabrifbediente                   |        | •    |      | *           | •    | 500      | > .    |
| Floretfpinner und Wirfer .       |        | ٠    |      |             | •    | 600      | >>     |
| zusammen                         |        |      |      |             |      | 33900    | Mann   |

Eine fur ben Sandel und bie Manufakturen bortheilhafte Berfügung, Die man ber turgen Regierungszeit Maximilian Jofephs verbankte, mar die Errichtung eines Commerz-Collegiums in fammtlichen Sanbels : und Sabrifftabten bes Bergogthums Berg. Durch die Bahl ber Rauf : und Fabritherren ber Stadt Elberfeld traten Jacob Luttringhaufen und Abraham Botfmuhl in baffelbe ale Mitglieder ein. Gben fo ift ber Abfendung einer Deputation an ben Grofherzog Joadim nad Paris gebacht worben, um bie Korberung bes Sanbels und ber Manufakturen beffen Kurforge gu empfehlen, fo wie des geringen Erfolges wegen bes frangoffichen Bollinftems, bas nur auf bes eigenen Reiches Bortheil berechnet Brogelmann von Elberfeld und Bufch von Remfcheid per traten die Intereffen des Bupperthales. Die Sandelssperre . ber Druck bet Maffe Abgaben, ber um fo fühlbarer mar, ba fie bie Gigenthumlichkeit bes Lanbes rudfichtlos verletten und vieler anberer bereits erwähnter ungunftiger Buftanbe wirften außerft nach: theilig auf bas Bohl bes Fabrit: und Gewerbebetriebes ein. Much Die im Jahr 1811 nach Paris gefandte Deputation, fo wie bie bem Raifer, bei feiner balb bernach in Duffelborf erfolgten Uns wefenheit gemachten Borftellungen vermochten feine Uenderung qu bewirken. Un ber Scheibelinie ber Frembherrichaft noch traf bie Sandelsbevolkerung jener burch ben rauberifchen Ueberfall bes Doug: nen Directore Turt erfolgte Schlag. Die burch die errungene po litische = und Sandelefreiheit eröffnete Schonere und offnere Mussicht\*) für ben Gewerbbetrieb, erlitt eine furge Umnebelung burch bie Erneuerung bes Rrieges 1815. Mit bem Bieberauftreten Buonas parte's war eine, burch Migtrauen herbeigeführte allgemeine Stos dung in ben Geschäften eingetreten, bie große Berlufte nach fich 30g. Einige barauf folgende Sahre maren nicht erfolgreich genug. um fie wieber zu erfeten, weil bie gangliche Umgestaltung ber Sans belspolitif nicht fo gang begriffen und benust werden fonnte. Die Rrafte waren auch zu febr burch ben übermäßigen Unfpruch bet

<sup>\*)</sup> Durch Berordnung des General. Gouvernements vom 17. Novbr. 1813 wurde das Einfuhrverbot ber englischen Baaren und ber außerordentliche Jupost von den Colonial-Baaren aufgeboben.

Kriegsbebürfnisse gelähmt worden. Die von einzelnen benachbarten Staaten in ihren Interessen allein genommenen Maßregeln waren nicht geeignet den Muth zu heben. Die willkührlichen Bezlastungen besonders, welche von der niederländischen Regierung den transitirenden, ausgehenden und von der See eingehenden Waaren ausgebürdet waren, und jedes Jahr noch erhöht wurden, boten unübersteigliche Hindernisse dem Ausblühen des Berkehrs. Es ist die berühmt gewordene Frage über das Verstehen des im Wiener Vertrage enthaltenen Ausdruckes: »Freiheit des Rheins bis zu den Mündungen des Meeres« bekannt, deren Entscheidung allen Bemühungen der preußischen Regierung dis in die neueste Zeit, im wahren Sinn des Ausdruckes nicht gelang. Und doch konnte nichts verderblicher als diese Unentschiedenheit auf den Handel einwirken, dessen, dessen überseische Bahn erheischte.

Diefer Stand ber Dinge veranlagte ben Elberfelber Kabrifund Sandelsstand, ben 24. Juli 1818, ben Staatstangler, Furften von Sardenberg burch eine ihm übergebene Denkichrift um feine Unterftugung zur Abhulfe biefer und anderer ichon anderemo erwähnter Befchwerben zu erfuchen. Den 22. August antwortete ihnen der Fürst in diefer Beziehung: Die Regierung habe forgfaltig erwogen, woher ben Fabrifen ihrer bergifchen Lande Rabs. rung und Unterhalt jufließt, was auf fie ftorend einwirkt, und was ihnen forberlich fenn kann. Wenn fie fich gegenwartig mit ber Einrichtung eines neuen Steuerspftems an ihren westlichen Grengen befchaftige, fo grunde fie ihre Befchluffe auf eine forge faltige Abwagung aller verschiedenen Intereffen, und man habe babei nicht überfeben, welche Rudficht bem Gebeiben jener Kabrifen zu munfchen ift. Es mare allerdings zu munfchen , bag Dagregeln, um bas Musland zu einer gunftigern Behandlung bes beutschen Gewerbfleifes zu vermogen, von allen Staaten bes beutfchen Bundes übereinstimmend beschloffen wurden. Da biefe Uebereinstimmung aber noch nicht fobalb zu erwarten fen, fo mußten biejenigen Regierungen, welche ein vorzugliches Intereffe babei ba= ben, foviel diefes es erfordere, und bie Lage ihrer Lander es erlaubte, mit ben biefen angemeffenen Ginrichtungen nicht gurudbleiben, welche sobald sie einmal bestehen, und die Erfahrung für sie redet, eine allgemeine Ausdehnung oder sonstige Vereinigung am ersten verbreiten können.«

Der Staatskanzler machte ferner bemerklich, daß es so wie die niederländische Regierung bereits den Ansang zu günstigeren Bedingungen für die durch ihr Gebiet transitirenden Waaren gemacht habe, es der ernstliche Wunsch der preußischen sen, die Wiener Convention über die Rheinschiffsahrt in Ausübung zu brinz gen u. s. w.

Blieb Sahre hindurch biefer Bunfche mancher noch unerfüllt. fo hatte fich boch indeffen Bieles burch naheres Bertrautwerben ber neuen Berhaltniffe, burch die von einer fürforglichen Landes: regierung getroffenen Magregeln \*) und bie fegensreichen Ginwir-Eungen des fortbestehenden Friedens, in dem Fabrifivefen beffer gestaltet, mehr befestigt und die speculative Thatigfeit gar manche Lucke ausgefüllt. Im Jahre 1821 bemerkte man in biefer Sinficht Folgendes. \*\*) »Sandel, Gewerbe und Manufakturen in ber Stadt erfreuten fich eines gwar nicht fehr bedeutenden boch orbentlichen Buftandes. Die Beberei auf Beugen aus Seibe, aus Salbfeibe und Baumwolle, und die mit berfelben in Berbindung ftehenden gedruckten Waaren, erhielten burch neue Mufter und funftreichere Urbeiten, eine fruher bier nie gefannte Berwollfommnung und in ihrem Abfage Ausdehnung. - Schon beim Bes ginnen bes Jahres wurde in Glabbach eine Jacquardiche Bebermafchine aufgestellt, welche bas Sanbelsminifterium in Berlin durch Ferdinand Quewa hatte fertigen und damit bem Lande ein höchft erfreuliches Gefchent gemacht hatte. War gleich biefe Be-

<sup>\*)</sup> Das im Jahre 1818 im preußischen Staate eingeführte Zollspstem belebte außerordentlich die Manufacturen und Fabriken dieses Staates. Besonders erweiterte sich der Absat der Fabrikate in der Rheinprovinz und in Westphalen daburch, daß ihnen die Märkte der östlichen Landestheile gesichert waren, wie z. B. für die Seidenmanusacturen zu Elberfeld. Diese und die Baumwollenwedereien eiserten immer glücklicher den englischen und französischen nach.

<sup>\*\*)</sup> Bruninge Seft IV. G. 12.

beart auch in Etberfeid schon bekannt und durch mancherlei Bersstuche bethätigt worden, so erhielt sie jest mehr Anerkennung, und als es balb darauf gelang von dem Handelsminister Grafen Bülow einen eigenen derartigen Webestuhl zu erhalten; so wurde sie nun allgemein verbreitet. Die Dampsmaschinen fanden mit diesem Zeitzpunkte ebenfalls einen sich zusehends häusenden Eingang, besonders bei Baumwollen-Manufacturen.

Auffallen mußte es, daß, wo fcon mehre Jahre in Barmen eine Borfe (wenigstens in thatfachlichen Berfammlungen) beftanb, Die Elberfelber, ohne eine folche zu haben, immer ihre Gefchafte in jener abwarteten. Diesem immer bringenber werbenben Beburfs nif wurde im Jahre 1822 burch eine bie Borfenordnung geneh: migende Berfügung ber Regierung vom 19. Muguft abgeholfen. Sie murbe ben 18. Dctober in Gegenwart zweier Regierungs-Commiffarien, ber Rreis- und Stadtbehorbe und in Mitte einer großen Ungahl Rauf: und Kabrifherren eröffnet. Gie mar bie erfte gefetlich begrundete. Doch hatte fie aus mehren Grunden nicht ben erwunschten Erfolg, weil unter Unbern Barmen fur eine Menge in der Nabe und auf feiner Nord: und Oftfeite einige Stunden entfernter auf ganbfigen ober in fleineren Stadten und Gemeinden wohnenden, mitunter febr angefebenen Sabrit: und Raufherren, bequemer als bas in folder Beziehung ifolirtere El. berfeld lag. Die Fremben blieben mit ben meiften Barmern meg. und die Elberfelber faben fich bald, um ihr Intereffe nicht gu gefährben, die Barmer (wochentlich auf ben Montag übliche) Borfe wie guvor zu befuchen.

Ein für das Wupperthal lang erfehntes Inftitut, eine Sanbelskammer trat ben 17. Januar 1831 ins Leben.

Wir schließen biese Darstellung mit einer kurzen allgemeinen Uebersicht bes Standes bes Handels und ber Manufactur Elber: felbs in ben jungsten Jahren.

Im Unfange bes letten Jahrzehntes wollten bie Baumwollspinnereien in Etberfelb nicht recht gedeihen; sie konnten besonders die feinen Garne nicht so wohlfeil liefern als die britischen Manufacturen, und da die Regierung die Fortschritte dieses Gewerbes aus guten Gründen, durch keine Schutsteuern erzwingen wollte,

so hielt die Stockung in etwas an, bis sie schneller als man bachte wieder wich, als die Grundursache wich. Destomehr hoben sich die Seibenmanusacturen, sie waren bereits sast das wichtigste Geswerbe der Stadt. Sehr bedeutend blieben fortwährend die Bleischen; ein großer Theil des aus Westphalen, dem Braunschweigisschen und Hildesheimischen eingeführten Leinengarns wurde an der Wupper gebleicht, und dann nach den Niederlanden und andern Gegenden wieder ausgeführt, ein Theil desselten wurde indessen, wie schon erwähnt ist, in Elberseld zu Bändern verarbeitet.

Die großen Erwartungen, die mit bem Jahre 1825 in Deutschland von der Erweiterung rege murben, welche fur ben Sandel biefes Landes aus der liberalern Politik Grofbritanniens und ber Eröffnung neuer Martte in Umerita hervorgeben murbe, bewogen die beutschen Fabrikanten und Kauflleute um fo mehr ju großen Sandelsunternehmungen nach ben gedachten Landern. da bie Fabrikation vieler Baaren in Deutschland außerordentlich hatte und es fur manche berfelben an zugenommen fehlte. Im Bergifchen war bies g. B. ber Kall, benn mah: rend fich die Manufacturen feit Kurzem außerordentlich erweis terten, hatten fich mehre auslandifche Safen bem Debit berfelben Die rheinisch = westindische Rompagnie, ermuthigt burch ihre Sandelsunternehmungen in den vorigen Sahren, behnte jest biefelben immer mehr aus. Nicht nur mehre weftinbifche Infeln , auch Merico und Gubamerita wurden von ihren Agenten befucht, die bort fowohl Runftproducte aus bem Bergifchen, bem Limburgifden, ber Graffchaft Mart und ben benachbarten Provingen, als auch andern Gegenben Deutschlands verkauften. Much wurde Deutschlands Berbindung mit Amerika durch ben Untheil vermehrt, ben beutsche Bergmanner an den Bergmerksunterneb: mungen in Merico nahmen. Bon bem 1825 gegrundeten beutsch= ameritanifchen Bergwert : Bereins wurden ausgezeichnete Bergoffi: cianten aus bem Siegenschen als Runftverftanbige nach Reufpanien gefandt. Die fanguinischen Soffnungen auf Die fubamerikanifchen Martte wurden burch bie Sanbelbunternehmungen ber Brit: ten getrubt, bie jene Martte auf eine beifpiellofe Beife mit Bagren überfchmemmten. Große Berlufte erwuchsen baraus fur beutsche

Raufleute, befonders fur die in Baumwollen : Waaren. murben bald auch die ruffifchen und polnischen Martte verschloffen, viele bergifche Baaren, die hier fruher einen reichlichen Abfat fanben, wurden faum mehr zugelaffen. Gin abnliches Gefchick traf die bergischen Baumwollen : Baaren in Stalien und Spanien. felbit der nach Frankreich und ben Niederlanden. Der lettere baburch, bag man auch hier mehre frembe Runftprobukte mit erbohten Bollen belegte; in ben Nieberlanden erschwerte man namentlich burch folche bie Ginfuhr mehrer Baumwollen : Waaren, in Frankreich ber Leinwand, bes Leinengarns und ber aus den lette: ren verfertigten Banber, welche, wie wir wiffen, ju ben Saupts fabrifaten ber Stadt Elberfeld gehoren, und welche feit langerer Beit ihren hauptmarkt in Frankreich gefunden hatten. Die Geis benmanufakturen erhoben und vervollkommneten fich aus bemfelben Grunde, wo die Baumwollen : Manufakturen fich gedrückt fühlten. Concurrirten manche vielleicht nicht gang mit ber frangofifchen Bollkommenheit, fo waren fie boch viel wohlfeiler und erhielten baburch in Deutschland, ben Nieberlanden und mehren andern Gegenden einen erweiterten Ubfat. Gelbft nach England wurden jest einige biefer Stoffe ausgeführt. Ihr bedeutenbfter Debit war jedoch im Lande felbft und in den benachbarten beutschen Provingen. Saben mir une bieber blok mit zwei Sauptzweigen Elberfelder Induftrie beichäftigt, fo gefchah es theils weil uns gerabe in Betreff biefer die nothiaften Notigen zugekommen find, wo fie uns bei andern porenthalten wurden, theils weil andere, gang ber neuesten Beit angehörend, nur eine Unzeige in ber Statiftit erhalten fonnen.

## Innere Geschichte.

(Fortsetzung.)

Neuere und neueste Beit. (Bon 1800 - 1834.)

In den ersten vier Jahren des neunzehnte Jahrhunderts (1800 — 1804) lasteten auf der Commune noch bedeutende Ruckstände aus dem Revolutionskriege. Diese hatten hauptsächlich ihren Ursprung in der in jener Zeit vom französischen General Hobe erzwungenen Unleihen, und der durch die häusigen Einquartirun-

gen und Hauptquartiere von bem nachherigen Marschall Nep und General d'Sautpoul, verurfachten Untoften. Diefe Schulben murben burch Umlage auf bie Burger gebeckt. Die folgenden Sabre bis zur Bertreibung ber Frangofen (1806 - 1813) verftrichen unter abnlichen boch weit geminberten Untoften. Im Jahre 1812 mußte die Stadt in ihrer Mitte ein nicht unbetrachtliches Lagareth franker frangofifcher Solbaten unterhalten, und im Jahr 1813, wo einige hundert Bater und Mutter als Garante fur ihre entwichenen konfcriptionpflichtigen Cohne (Refractaire) eingesperrt mur: ben, mußte bie Stadt biefe auf ihre Roften unterhalten. Einquartirungen in den Jahren 1813 – 1816, mehr als 300000 Mann aller Nationen und Waffengattung, und 100000 Pferde betragend, mit ben Communal = Rriegslaften fofteten 1/2 Million Thaler, bie außerorbentlichen Rriegscontributionen betrugen 200000 Fres., und vom Ende des Jahres 1813 - 1814 murden 37471 Krcs. nebst einem goldenen Trauring freiwillig gesteuert, und außerbem noch zu einem gezwungenen Unleben ein Vorschuff von 395900 Brce. geleiftet. Die orbingiren Abgaben betrugen zugleich 514274 Fres. Die Mangeljahre von 1816/17 nahmen die Milbthatigkeit der Burgerschaft mit mehr als 80000 Thir. in Unspruch. bennoch vermochte biefe Burgerschaft allmälig jene alten wie bie neuen Schulden bis auf Unbedeutendes ju tilgen \*), die Communalfteuer zu vermindern, ja noch alle bie vielen und ausgegeichneten, zum Theil fehr koftspieligen ftabtifchen Inftitute und Unlagen zu begrunden, welche wir baid tennen lernen; fo febr hatte bie politische Ordnung und ber Friedensstand die Rrafte ber

<sup>\*)</sup> Wir nehmen hier aus die als stehendes Capital städtischer Schulden in den jährlichen Zins-Etat aufgenommenen. Darunter bessinden sich noch folgende sellest geschichtlich merkwürdige 3. B. 400 Rt. die 1709 sim Bau des Rathhauses aufgenommen wurden. 1723 1500 Athlic. zur Erwerbung der städtischen Privilegien und Erstanzung eines Stadtgerichtes. 1000 Thir. stammten noch von 1683 her, die der städtische Magistrat dem Landesherrn zu einer Reise nach Wien u. a. m. im Betrage von ungefähr 24—25000 Thir. die aber in keinem Verhältnisse mit den Activis der Stadt standen. cf. Heft VIII. S. 77.

Burgerfchaft burth Fabriken, Gewerbe und handel gehoben, und mit ihnen, als naturliche Folge, Die Ausbehnung und Berschönes rung der Stadt wie die Vermehrung der Bevolkerung!

Mit Recht konnte der Bürgermeister ber Stadt am Schlusse bes Jahres 1825\*) sich des Ausdruckes bedienen, »die eigentliche Geschichte der Stadt beginne mit 1800, und Alles, was sie seit dem Anfange dieser Periode erlitten, was sie geleistet und gethan, stehe im hohen Segen vor der Bürgerschaft . . . « und bennoch stand noch Größeres und Schöneres bevor!

\( \) Im Jahre 1818 betrug das herrschaftliche \( \) Seuerquantum \( \) 34585 Thir. \( \) Im Jahre 1828 \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \

3unahme . 11275 \*\*)

Gehen wir nun zur Geschichte bes Einzelnen über, so haben wir neben ben, ihrer Wichtigkeit wegen, in besondern Rubriken behandelten Gegenständen, noch folgendes Einzelne herauszuheben.

Mit den verschiedenen Wechseln in der Landes Regierung seit der Erschaffung des Großherzogthums Berg die zur Verzeinigung mit der preußischen Monarchie (von 1806 — 1815) trat auch ein ähnlicher Wechsel in dem Personale der Behörde des Kreises und der Stadt ein. Als Provinzialräthe und Unterpräfekte fungirten nacheinander die Herren Schramm, Theremin, Graf von Seyssel, von Unger, Schleicher, Seybel, dem wieder Eraf von Seyssel als königlicher Landrath solgte, der sein Amt noch bekleidet, in längst begründeter Anerkennung seiner Verdienste

um das Wohl des Kreises. Die Borsteher der Stadtverwaltung, früher durch Bürgerwahl: eingeführt, waren, mit dem Jahre 1800 beginnend, die Herren Jacob Abers, J. H. Bergfeld, Stuttberg, A. F. von Carnap, Wortmann, Peter von Carnap, Daniel von der Hendt, Mittger Brüning von 1806—1807, wo der städtische Magistrat durch die neue Ordnung der Dinge ausgelöst wurde. Der erste solgende Bürgermeister war Abraham Frowein. Als Stadtdirectoren fungirten: die Herren Karl Brügelmann, Frowein, Schleicher; als Maire: die Herren de Landas, Abr. Seibel, Abr. Troost, Brüning, Bredt. Durch Decret des französischen Kaisers, aus Oresben vom 1. October 1813 wurde Brüning nochmals als Maire ernannt, dem mit Beginnen des Jahres 1814 die Bestätigung dieses Amtes mit dem Charakter eines Oberbürgermeissters ward und dis jest geblieben ist.

Die Unwefenheit bes Furften Staatsfanglers von Sarbenberg - (25. Buli 1818) gab Beranlaffung, baf bemfelben eine vom 5: Muauft batirte Abreffe bes Stadtrathes überfandt murbe." Der wefentliche Inhalt berfelben war die Bitte um Gleichstellung mit ber Stadt Duffelborf bei Ginführung einer ftanbifchen Berfaffung: ber Bunfch fur eine motivirte Beibehaltung ber frangofifchen Juftigpflege; ben Befit eines Handlungs: und Fabrifegerichte, wie eines Rreisgerichtes fur burgerliche Rechtsfachen fur die Stadt Etherfeld. In einer Ubreffe ber Raufmannfchaft ian ben Surften fam unter Undern fba wir die auf ben Sandel und die Fabrifen bezualichen jener Rubrit zugewiesen) bie Bitte vor, die Ruckzahlung bes 1814 contrabirten 3mangeanleben ju erwirken, beffen fruber verfprochene Frift ichon langer ale vier Sabre verftrichen mar. Diefe Unleihe, als übereilt und ohne Berhaltnig zu den Rraften der Stadt abgeschloffen, belaftete biefelbe zum großen Rachtheil bes Bobles ber Burger. Die Untwort bes Staatskanglers vom 24. December fichette nicht blog bie richtige Bindgahlung ber Unleihe ju, fondern auch eine geordnete allmählige Burudgahlung bes Ravitale, mit Beruckfichtigung ber Beit und Umftanbe. Fürsten Bort erhielt fpater feine Erfüllung in erwunschter Beife.

Ein für Fabrit und Handel wichtiges Institut wurde im Jahre 1821 begrundet: Die Rheinisch: Westindische Rompagnie. Der Plan

bazu ging von dem Raufmanne Jacob Abers aus. Um 8. Mara b. 3. fand bie erfte Berfammlung ber Actionaire Statt, und am 30. ging bie Bahl ber erften Directoren vor fich. Es maren bie Berren Jacob Abers, Abraham Trooft jun., J. C. Jung, Bd lentin Beilmann, Peter Winkelmann. Der einfichtevolle Gefchafte mann C. C. Beder wurde zum Gubbirector ernaunt, einer Stelle, bie er unter ben fcmierigften Umftanben und Wechfelfallen ftete gleich verdienstvoll bis 1833 befleibete, wo er fie niederlegte. tuten ber Gefellichaft erhielten bie Beftatigung bes Ronias, ber felbst für 20000 Thir. Actien nahm. Much ber Kronpring und ber Pring Rarl traten, jeder mit 10 Actien ein; bas Sandeles. ministerium, viele hohe Staatsbeamten, und eine Menge Sanbele. haufer, auch Privatperfonen im In- und Mustande unterfrüsten gleich Unfangs burch eine bedeutende Bahl Uctien bas ichone In ftitut. Das erfte Schiff ber Rheinisch : Westindischen Rompagnie, ber Triton unter Samburgifcher Flagge, ging bereits ben 22! September 1821 von Curhaven nach Port au Prince unter Segel, und langte ben 29. October auf ber Infel an.

Gehr verschieden in 3weck und form trat ein anderes Unternehmen den 31. Mai 1824 ins Leben, ber Mericanische Bergwert: Berein. Bar bie Rheinisch = Bestindische Compagnie in groffartis ger Tenbeng: Belebung und Berbreitung ber Rabeif: und Gewerbzweige burch ben Geehandel aufgefaft, fo verdantte ber merikanische Bergwert-Berein fein Entfteben ber bloken Privatfpeculation auf Bereicherung ohne eigentliche mora: lifche Grundlage, wodurch benn manche Theilnehmer verleitet wurden, das Dag ihrer Bermogensverhaltniffe nicht gehörig in Unfchlag zu bringen. Im November 1823 gefchaben bie erften-Schritte jur Begrundung biefes beutsch : americanischen Bergwerts Bereins auf Nachrichten, bie man über biefen Gegenftand von Agenten ber Rheinisch : Weftindischen Compagnie in Merico orhals ten hatte, wofür die gleichzeitigen englischen Minen-Affociationen bas Intereffe aufgeregt hatten. Den 31. Mary 1824 verftand bas erfte Comitce, ben 15. August erfolgte bie fonigliche Sanction, ben 30. October 1824 fand bie erfte General-Berfammlung Statt, worin die bezeichnete Firma angenommen und bas Directorfurtiges

bildet wurde. Der Raufmann heinrich Ramp wurde ftatutgemäß für bie nachften feche Monate jum Prafibenten ber Direction und ber Subbirector ber Rheinisch = Bestindischen Compagnie Becher jum beständigen Confulenten bei bem Bereine ermablt. reau ward trefflich befett in ber Perfon Jofephs von Bwehl, Buch : und Rechnungsführer, und Morit Thieme's als Gecretair. Eins ber nüblichften Inftitute trat mit ben Jahren 1821 ins Leben, die ftabtifche Leihanftalt, in einem fur Rechnung ber Stadt beftehenben Leibhaus, beren Bwed mar, jeden in Geldverlegenheit fich befindenden Burger auf die Gewähr von gewiffen Unterpfanbern mit einem verzinslichen Darlehn auf Jahresfrift ober erneuernd noch auf langere Beit zu unterftugen. Gie begann mit bem 18. Muguft, bem Tage ber hoberen Beftatigung. Dem Buchergeifte wurde burch biefe acht menfchlich : burgerliche Unftalt in erfpries licher Weise gesteuert, woburch fich vorzugsweise bie armere Rlaffe wohlthatig unterftust fab. Dit dem Leibhaufe murbe eine Cpartaffe für bie Dienfthoten verbunden, die im folgenden Sahre ihren Unfang nahm. Die Leihanftatt lieh im erften Jahre ihres Birtens auf 10136 Pfander 60422 Rthle., wobon fur 32570 Rible. Das folgende Sahr ward ichon wieber wieber eingelöft murben. burch eine treffliche Unftalt bezeichnet: namlich eine Feuer = und Lebensverficherungs:Unftalt. Gie erhielt ben 14. Mary 1822 ihre Begrundung burch 19 Raufleute aus Elberfeld und 4 aus Barmen, die unter bem Borfige bes Landrathes eine Commiffion gur Entwerfung ber Statuten wahlten. Sie fchlof im Mai fcon bie Uctien, worauf fie begrundet war mit einem Capital von einer Gegen Ende bes Jahres unterhielt fie eine Ror-Million Thir. respondeng mit hundert Ugenturen, und verficherte gegen Reuersgefahr für breigehn Millionen Thir. Der Generalagent ber Gefellichaft Peter Willemfen füllt mehr ale irgend einer feinen Doften, burch Rleiß, Umficht und Sabigfeit. Reben biefer Anftalt blubte. nicht minder fort die feit 1802 bestehenbe bergifche Reuerverfiche rung; die Totalfumme ihrer Berficherung an Gebauben betrug (1824) brei Millionen fiebenhundert ein und fiebenzig taufend neungig Reichsthaler.

Der bei erfterer Unftalt erwähnte Bweig Debeneversicherlung

und Renten trat nicht in Wirtfamfeit, bagegen wurde bas urfprung: liche Rapital einer Million Thir. ber Feuerversicherung (1825) allein zugewiesen, ba biefe fich immer weiter verbreitete. 218-Kolae für das Gemeinwefen bilbete fich 1826 ein Bau-Berein fur Fabrifarbeiter : Bohnungen, ber ben 9. Februar feine erfte Sigung Der 3wed bes Bereins war, ben Fabrifarbeitern gefunde Mohnungen zu billiger Miethe zu verschaffen. Es murben bem= gemäß zwei Sauferreiben aufgeführt, Die 22500 Thir. fofteten. Diefem Unternehmen traten fpater, 91 Theilnehmer, Rauf = und Fabritherren bei und in ben Statuten bes Delberfelber Bauver: eins, wom 21. Juni 1825 batirt, mar bas Capital ber Aftien Der Bauverein ließ es jeboch bei auf 15000 Thir. begrundet. bem Erbauen jener zwei Bauferreihen bewenden, indem biefe nicht einmal zur erzielten Miethe untergebracht werben konnten. Dehre Urfachen mochten bies unerwartete Refultat berbei fubren; eine war jedoch in dem unbesiegbaren Biberwillen ber Kabrifarbeis ter felber begrundet, in einem Saufe gleichfam wie in einer Raferne zu wohnen, wo fie im Innern ihres hauslichen Lebens und ihrer Beldaftigungen fich einer beläftigenben Controlle nicht fo aut ente gieben konnten, als in einzelnen in allen Theilen ber Stadt verbreiteten Wohnungen. Much die burch die häufigen Neubauten in ben folgenden Jahren billiger gewordene Diethe hatte dem Bedurfniffe, bem ber Bauverein entgegen wirken wollte, meiftens abaes holfen.

Die Königliche Bestimmung vom 22. Juni 1823, die Einsführung der Landesmünze und der öffentliche Verkehr in Thalern, Silbergroschen und Pfenningen, wurde 1826 im bergischen Lande in Volkzug gesetzt und fanddarin große Schwierigkeiten, die nicht ganz durch den zum Einwechseln der alten Münzen sestgesetzen Präckusivermin (1. Detbr) gehoden werden konnten. Seit fünfzig Jahren waren die alten Münzen in so mannichsachen Sorten in Umslauf und die Verkehrenden, als Erbe ihrer Väter, so sehr daran gewöhnt sich derselben zu bedienen; die ganze Verechnung nach dem Richte. in Stübern u. s. w. ihnen von Jugend an gelehrt und gangbar, wich serner sehr von der, wenn auch leichten ihnen aber fremden preußischen Rechnungsweise ab, so daß es den uns

teren Ständen unmöglich schien, sich besonders im kleineren Berzehr einer solchen, von ihnen als unnöthig angesehenen Neuerung zu fügen — und boch waren sie in wenig Monaten schon ganz vertraut damit und hatten den Nuten der Abanderung vollkommen eingesehen. \*)

Die Anordnung der Provinsial: Landstände durch das Geseg vom 27. März 1824, — dieses schöne Geschenk landesväterlicher Huld und Weisheit! — verlieh der Stadt Elberseld eine Viril: stirime. Den 14. Januar 1826 begannen in der Stadt die Vorarbeiten zur Wahl der Stimm: und der Wahlberechtigten, so wie der Wahlfähigen. Den 16. und 17. März ging nach den ausgestellten Listen die Wahl von 26 Bezirtswählern durch die Stimmberechtigten vor sich. Diese wählten ihrer Seits den 14. April zum Abgeordneten des britten Standes: Heineich Kamp und zum Stellvertreter: Abraham Peter von Carnap.

3m Jahr 1828 begann bie Stadt bas bebeutenbe Unternebmen : bes Baues eines Rathhaufes, nach einem grofartigen Plan und auf ben Roftenüberschlag von 60,000 Thir, berechnet. Dazu follte theils ber Berkauf bes alten feit 1707 ftehenden, den das maligen aber nicht mehr ben neueren Berhaltniffen angemeffenen Rathhaufes, bann ftabtifche Mittel und ber Reft auf 72 Uctien, jebe zu 500 Thir, verwendet werben. Der Bau war im Sahr 1831 fcon in fo weit voran geruckt, bag bie eine Salfte bis jum Gebrauche vollendet mar. Der Grundstein zu bem Rathhaus wurde ben 21. Mai 1828 mit angemeffenen Feierlichkeiten gelegt in Gegenwart bes Beheimen Staatsminifters und Dberprafibenten ber Rheinproving Freiherrn von Ingersleben, bes Regierungs-Chef. Prafibenten Freiherrn von Deftel und anderer Staatsbeamten, und vieler ber Erften ber Stadt, bei einer Maffe von Bufchauern. Das über biefes wichtige ftabtifche Unternehmen aufgenommene Protocoll führte bie Ueberfchrift.

<sup>\*)</sup> Begreislich wird biese Unzufriedenbeit der unteren Alassen mit ... der Einführung einer fremden Munzsorte, und eines fremden Nechnungssußes, wenn man die Masse der Munzsorten kennt, die damals cursirten. Heft VIII. d. Annalen S. 74 gibt ein rollständiges Berzeichnis davon.

Elberfeld am 21. Mai 1828 bem XIII. Jahres; tage ber Seiner Königlichen Majestat Friedrich Bilibelm III. in diefer Stadt von ihren Burgern geleifteten hulbigung.

Folgende Stelle entlehnen wir bem Protocolle :

Wir grunden diesen Bau im Namen Gottes und im Berstrauen auf feinen Beistand und Segen.

Gottes Beistand war mit unsern Batern, die vor 130 Jahren, bald nach dem großen Brande, der ihre Wohnungen und
ben größten Theil ihrer Habe vernichtet hatte, nahe bei bieser Baustelle versammelt waren, um den Grundstein zu dem Rathhause
zu legen, welches von einer Bürgerschaft von kaum 2000 Seelen,
erbaut, vier Generationen hindurch dem Gemeinwesen unserer
Stadt zum Mittelpunct und Berathungsort gedient hat und noch
bient bei einer Bevölkerung, die mehr als 28500 Seelen zählt.

Welch ein Unterschied ber Umflande zwischen heute und bamals . . .

Haben wir bisher in einer ununterbrochenen Reihefolge bie im Laufe bet Zeit begründeten Institute und Anlagen in der Stadt nachgewiesen; die alle eben so viele Belege für den regen. Bürgersinn als den zugenommenen Wohlstand der Bewohner, so wie für die umsichtige Thätigkeit der städtischen Behörden sind, so haben wir unsere Aufgabe noch nicht erledigt, sondern noch diejenigen Handlungen nachzussühren, welche den Character der Bewohner auch in sittlicher, staatsbürgerlicher und allgemein menschlicher hinsicht darstellen. Dahin rechnen wir besonders die Vereine, die vorzüglich im letzen Decenium zu Unterstützung fremder und inner rer Noth, außer der schon eigens behandelten Pflege des Kirchenzund Schulwesens, der Armen: und Krankenanstalten, ins Leben getreten sind, in theils noch bestehender meistens aber den Umständen nach, momentaner Wirkung.

Des im Jahre 1814 wirksamen Frauenvereins, wie fo vieles andern Trefflichen in jener schonen Beit Entstandenen ift bereits gebacht. Außer ben vielen und ansehnlichen Beiträgen an Lein-

wand, Kleidung u.f. w. legten die edlen Frauen auch eine Summe baaren Geldes von 3700 Thir, auf den Altar des Baterlandes. Kur die erblindeten Krieger brachte noch eine Collecte 556 Thir. ein.

Mit Uebergehung einer Menge zum Theil reicher Collecten und Unterstügungen durch einzelne Familien und Personen an einzelne Nothleidende oder Abgebrannte und Beschädigte, kleinerer Gemeinden, erwähnen wir nur folgender, bei bedeutenden Ungludsund Nothfällen errichteter Bereine.

Als im Jahre 1823 die Nachricht von dem die Stadt Hof im bairischen Bogtlande betroffenen Brandunglück eintraf, beeilten sich viele Bürger, die dahin Geschäfte machten, eine Unterzeichnung für die Abgebrannten zu eröffnen, die 1421 Thlr. abwarf. Die surchtbare Ueberschwemmung, welche im Monate November 1824 in den Rheinniederungen, befonders im Clevischen und Meursischen unfäglichen Schaden anstistete, veranlaste sofort die Bildung eines Hülsvereins, der einen so belohnenden Erfolg hatte, daß ein Totalbetrag von nicht weniger als 4056 Thlr. 27 Sgr. 3 Pf. von den Bewohnern der Stadt und des Kirchspiels Elberseld einging. Kür die ebenfalls durch Ueberschwemmung heimgesuchten Bewohner in Oftsriesland, Holland und an der Weser und Elbe gingen nicht minder reichliche Beiträge — über 2000 Thlr., ein.

Ein in der Racht vom 20. zum 21. Juli 1825 die Stadt Berleburg betroffene Feuersbrunst nahm abermals die öffentliche Mildthätigkeit in Anspruch, die ebenfalls nicht ohne Erfolg blieb. Ein Griechenverein, dildete sich auch in Elberfeld unter der Besnennung »Bergisch Märkischer Griechenverein« im December 1826, im reinmenschlichen Zweck der Unterstützung für die Nothsleidenden in Hellas, womit man später die Loskaufung Einiger aus türkischer Sklaverei verband. Der Bericht des Bereins vom 11. Detober 1826 bezeugte eine Einnahme von 15175 Thir. 4000 Franken nicht einbegriffen, die schon vorher durch Griechenfreunde in Elberfeld und Barmen gesammelt und nach Paxis gessandt worden.

Eine schreckliche Feuersbrunft, die einen großen Theil ber Nachbarstadt Schwelm in Usche verwandelte (Bormittags am 22. September 1827), gab den Bewohnern Elberfelds Gelegenheit

ibre freunbschaftliche und gefühlvolle Theilnahme gegen diese guten Nachbatn zu geben, benn nicht weniger als 250 bavon waren ihres Obbachs beraubt, die meistens ber Unterstützung bedurften. Ein Berein bildete sich, augenblicklich wurden mehre Wagen mit Lebensmitteln und Brod dahingefandt, 2000 Thir. konnte der Berein schon mit Ende des Jahres baar der in Schweim niedergesetzen Kommission übermachen.

Durch die ungewöhnlich hohen Preise ber Früchte im Sahr' 1830 veranlaßt, bildete sich wie 1816 ein Korn-Berein, wovon die Urkunde vom 19. September jenes Jahres datirt ist. Glück-licherweise wurde durch eine günstige Aenderung der Dinge seine Einwirkung nicht in besondern Anspruch genommen. Auch einer seit dem Jahre 1823 bestehenden Rindvieh-Affecuranz mussen wirgedenken, die 1829 schon 88 Mitglieder zählte und 334 Stück-Rindvieh für 15324 Thir. versichert hatte.

Die durch politische Berhältniffe nach der niederländischen Gränze in Marsch gesetzen königlichen Truppen, denen auch ein Theil der Provinzial-Landwehr zu solgen ausgesordert ward, unter der sich mancher Familienvater befand, der die Seinigen in Sorgen für ihren Unterhalt zurückließ, regte den Bürgersinn der Elbersselder zur Bildung eines »Bürger-Bereins für Kriegszeiten« an. Er begann im April 1831 und sein Zweck: »im Falle eines Kriegs für König und Baterland, Borkehrungen zur Unterstützung der bes dürstigen Ungehörigen der zum Kriegsdienste berufenen Bewohner der Sammtgemeinde Fürsorge zu nehmen, « fand lebhafte Theilsnahme.

Haben wir in Kürze eine Uebersicht Alles bessen gegeben, was die Bürger ber Stadt Elberfeld in' bürgerlicher, religiöser und menschlicher Beziehung leisteten, so wollen wir dies nun durch eine Tabelle nach den Rubriken und dem Decenium von 1820 bis und einschließlich des Jahres 1830 in Jahlen mittheilen, weil diese wohl die anschaulichste moralische Charakteristik der Stadt bilbet.

## Tabelle

fammtlicher im Decenium von 1822 — 1832 zu wohlthätigen Zweden und bem Kirchens und Schulmefen von den Bewohnern ber

## Stadt Elberfeld

freimillig gereichten Unterftugungen.

| Kirchen- und Schulwesen. Armen- und Kranken-Ar  | ıstalt. |
|-------------------------------------------------|---------|
| 1822. 1) Geschenke u. Legate 1822 30090         | ) — —   |
| 2) Collecte 8344 19 9 1823 ' 31373              | 3 — —   |
| 1823. 1) Gefch. u. Legate 11984 19 1824 24759   | 11 6    |
| 2) Collecte 2000 . 4 1 1825 21165               | 5 20 -  |
| 1824. 1) (Beich, u. Legate 2744 24 6 1826 18478 | 3 9 —   |
|                                                 | 3 24 —  |
|                                                 | 1 12 -  |
| 1826. 1) 1908 18 - 1829 28054                   | 1 12 -  |
| 1827. 7)                                        | 8 — —   |
| 1828. 1) 1717 27                                | 6 28 6  |
| 2) 370 03                                       |         |
| 1829. 1) 555 29 Collecten und Verein            | te.     |
| 1830                                            |         |
| 1831 1) 345 25 1579 4 -                         |         |
| $\frac{2}{642}$ = 519 10 3                      |         |
| 7399 0 =                                        | 1       |
| 32972 23 4 16098 14 —                           |         |
| Cotal aller Unterstützungen. 2419 11 -          |         |
| 32972 23 4 619 24 -                             | }       |
| 261426 28 6                                     |         |
| 31216 19 2 31216 19 2                           | h .     |

Nach Beendigung der Darstellung der Thatsachen und Unternehmungen, welche sich auf das innere und äußere Leben der
Stadt Elberfeld beziehen und uns dasselbe also in geistiger und
materieller hinsicht zeigen, haben wir noch Einiges über den physischen Charakter der Stadt geschichtlich nachzuweisen. Man wird
dadurch auch noch eine Uebersicht der öffentlichen und städtischen
Polizei-Anstalten für Bewahrung der physischen und moralischen
Gesundheit erhalten, so wie mit Vergnügen sehen, daß die Bewohner der Stadt Elberfeld in beider Beziehung, bei einem sichtbaren
Beistande Gottes, einen schönen Standpunct einnehmen.

Seit dem großen Brande, der im Jahr 1687 die Stadt in einen Uschenhaufen verwandelte, blieb sie vor jedem ähnlichen Unsglücke verschont. Wahrscheinlich hatte den Bewohnern jenes früshere zur Warnung gedient. Richt allein aufmerksamer auf eine

beffere Bauart, besonders thunlichft mit brandfichern Scheibewanben ober Mauern, und vorsichtiger in Bewahrung bes Feuers und brennbarer Stoffe Scheinen fie geworben gu fenn, indem eine Thatfache fteht feft, bag früher es an Lofdanftalten nicht fehlte, wenn fie auch erft in ber neuern Zeit ihre Bervollkommung erhiels ten, wie fie bie Statistit zeigen wird. Un einzelnen Brandunglucken fehlte es in einer fo langen Reihe von Sabren naturlich nicht, allein feines, mas bei einer fo gewerb- und fabrifreichen Stadt gewiß viel Lobenswerthes in fich fchlieft, mar von irgend einer Bebeutung, fo bag wir nicht einmal eines Ginzelfalles ber Erwähnung werth achten. Mancher ber, wir wiederholen es, ftets feltenen Brandausbruche hatte und nahm ein brobendes Meuffere an, aber ber von guten Lofchanftalten unterftute Gifer ber Bewohner befdmor ftets zur rechten Bett bas gefährliche Element, fo bag wenige Kalle vorkamen, wo ein Saus gang abbrannte. Brod und Lebensmittel um fie qut und unverfalfcht wie in ber nothigen Ungahl zu erhalten, erftrecte fich bie öffentliche Aufficht mit zunehmender Bevolkerung und burch Bermehrung ber Unkaufsauter (Bochenmarkte) und Erleichterung auf anderem Wege (burch bie ber Rleinhandler, Soder vom Lande bewilligte Freiheit felbft im Saufiren.) Endlich welche Sulfe leifteten in den Mangel- und Nothjahren die Bereine! Daber geschah es zu keinem geringen Theil, wenn der phyfifche Buftand ber Bewohner, von Nahrunge= verdienst unterstütt, sich immer gut hielt, wie wir noch feben werben.

Der Seuchen in der früheren Zeit ist schon erwähnt worden, und schon damals konnten wir anmerken, daß während sie in der Umgegend große Verheerungen anrichteten, Elberfeld wenig dadurch litt. Die einzelnen Angaben sind uns bloß von der neuern Zeit ausbewahrt, sie bezeugen ein seltenes Glück, das bei allen solchen Källen die Stadt begünstigte. Allein übersehen darf man dabei nicht, das forgsame Aussehen der damit beaustragten Behörden und die patriotisch=menschliche Beihülse der Bürgerschaft. So hatte die städtische Polizei in den Jahren 1812 — 1814 ein unverkenns dares Berdienst um die Gesundheit der Bewohner erworden, als sie die großen Lazarethe so forgfältig im Auge behielt und sie iso-

lirte, bag bas bamals an fo vielen Orten verheerend graffirenve fogenannte Lagarethfieber beinah ohne Ginwirkung auf bie Stadt blieb. Das Jahr 1818 mar in feinem Beginnen durch ein gefährliches : Nervenfieber bezeichnet, bem im August Die Mafern folgten, welche in ben Sahren 1810 und 1814 in befonderem Rachtheil bier herrichten. Fielen ber erften nicht wenig Opfer, fo bewirkte ber Barmegrad ber Jahreszeit, bag fast alle Rinder an ben Mafern niedertagen, und nicht wenige ihr unterlagen. "Das Nervenfieber ftellte fich in mehren ber folgenden Sahre immer ziemlich nachtheilig ein. Der allgemeine Gefundheitezustand wat jeboch vorherrichend gut, und die gefürchtete affatifche Feindin ber neueften Beit, bie Cholera, bileb vom gangen bergifchen Lande ferne. Das Jahr 1822, fagte ber verbienftvolle practifche Urgt Dr. Raufchenbufch in Elberfeld, in ben ftabtifchen Unnalen VII. Seft G. 7, fchien fur ben Urgt baburch merkwurdig zu' fenn baf gleichsam in ihm ber Enclus einer constitutio stationaria fich ju endigen anließ, ber im Jahre 1811 begonnen; bie Rervenfieber: Epidemie bes tetten Jahres namlich befchloß gleichfam eine nervofe Periode, auf welche die inflammatorifde feit 1811 folgte, bie bis 1814 ihre hochfte Sohe erreichte, in den naffen Jahren 1815 und 1816 febr gebampft erfthien; 1817, 1818 und 1819 von Regem aufgelebt, vorzüglich exanthematische Krantheiten, wie soarlatina und morbilli im Befolge hatte, alfo vorzugeweise Die fu-Bere Sautoberflache afficiete; bann von 1820 an mehr bie irmerit Sautverbreitungen pathifch bethätigte burch Bitbung ber dlarrhoea mucosa; und fest hiervon burch bas Sahr 1822 fich abwendend, bas Nerveirspftett mehr afficirte und vielleicht eine constitutio nervosa beginnen madri, ober auch, bag bei mehr Burlittrefen bes allgemeinen Charafters ber Rrantheiten, ber ber Sahrzeites und Orts-Rrantheiten um fo beutlicher fich hervorhebti« giellen noch bestehenden Unstalten zur Abwehr berfelben wird in ber Statiftit gebacht, in Betreff ber fur bie Pflege und Bieber: Berftellung der Rranten aus"ben geringern Standen finden fich bie Belege in den nachgewiefenen darauf bezüglichen Kramen-Unftalten Eine ausgezeichnete und nicht genug zu lobende Aurforge wurde bem Schusblattern - Impfungsgefchafte gerbibmet. Die Beit ber

Mafernkrankheit forderte gu neuem Gifer in ben Impfungen und ftrenger Aufficht ber Wollziehung auf, welche Pflicht fpater noch bringender murbe, als fich einige Dale bie Blattern felbft zeigten. Birft man einen Rudblick auf die fcon feit beinah zwei Decenien zur öffentlichen Runde gekommenen Bergeben gegen bie peinliche und Polizeigesetzung, fondern wir auch bie in fonftigen Megen bemertbar geworbenen Berftoge gegen bie Moral, fo barf man ben Bewohnern ber Stadt Elberfelb bas Beugniß geben, bag im Allgemeinen bie Sittlichkeit unter ihnen weit mehr verbreitet fich zeigte, als man es in einer Stadt von fo gemifchter Bevolferung ermarten burfte, die in der Natur ihrer Befchaftigung und Bilbung fo viel Unlag zu einer ungeregelten Lebensweise findet: Maffigkeit in jeder Sinficht mußte in der Regel angenommen werben, boch mochte bie Reigung gum Bergnugen gefellschaftlicher Bereine bie hohern Stande mehr als bienlich jum Genuffe ber Beine, und die niebern in die Branntweinschenken führen. Biele Berfundis gungen gegen die öffentliche Moral, ja die meiften finden ihrer Befchaffenheit nach barin ihre Epifteng und Ertiarung - Belets bigungen und thatliche Mighandlungen und Befriedigung der Kleis fchesluft find barum vorherrichend in ben überfichtlichen Beurtheis lungen und Bestrafungen aufgezeichnet. Weit weniger finden fich eigentliche Berbrechen ober Bergeben burch Raub, Diebftahl und Beruntreuungen vor. Die Dighandlungen zeigten fich gewöhnlich in boppelter Bahl zu ben Diebftablen. : Die Bahl ber unehelichen Rinder fann man in ber Regel zu ben ehelichen als 5/100 annehe men, mogegen jedes Sahr bie Bahl ber-Gelbstmorbe nicht unbes beutenb war, und barunter was besonders beachtenswerth ift; im= mer einige burch überfpannte religiofe Unfichten, die meiften aber burch Berruttung des Bermogens ober phyfifche Abspannung herbeis geführt. Falfche Banferutte und bedeutenbe Betrugereien im Sanbel zeigten fich felten, bem eigentlichen Bucher ift man abgeneigt, insofern man die Discontoweise in rucksichtlofem Begehren auf Nachlaß felbst bei gesicherten Schuldausstanden nicht bagu rechnen will. Der religiofe Ginn war von jeher ein hauptzug im Chas rafter ber Bewohner Elberfelds, ber fie, ba er eine acht evangelifche Grundlage bekundet, fie nicht bloß zum fleißigen Rirchengehen und zur Beobachtung der kirchlichen Geremonien führt, sondern ihre so vielfältig nachgewiesene schöne Werkthätigkeit hervorruft. Das Christenthum ist bei den meisten auf den Glauben der Evanzgelien und an den göttlichen Stifter berfelben gegründet und darum sicher gestellt vor allen sophistischen Deuteleien und Verkümmerunzgen der christlichen Lehrsähe.

Dbwohl ein großer Theil ber Bevolferung ber Stadt Elber: felb Sinn fur bas Theater hat, fo ift es boch nie zur Begrundung einer ftebenben Schauspielergefellschaft getommen. Im Jahre 1776 fpielte eine herumziehenbe Gefellichaft zum erften Mal bier in einer Bube in ber Hofauerstraße, benen im Mai 1798, 1801 und 1802 andere folgten. Mit bem Sabre 1806 (mit Unterbrechungen) bis in die neuefte Beit trat fur ben Sommer eine giemlich regelmäßiges Spiel unter ber Direction ber Duffelborfer Gefellichaft. in gemiethetem jedoch eigens erbauten (wenig entsprechende) Schaufpielhaufe, bas nachher wieder einging und anfänglich durch Buben, bann burch eine Reitbahn erfett wurde. Die gefelligen Bereine, deren 3wed geiftige und gemuthliche Belehrung und Erholung fenn foll, aber nicht immer ift, begannen in Elberfeld im Jahre 1744, wo acht Burger, barunter ber bamals hier practicirende Urgt Dr. 3. 5. Jung-Stilling genannt zu werden verbient, unter ber Benennung »Erfte. Gefellschaft« fich vereinigten. Sie baute 1784 das nachher zum Gymnafium von ihr erkaufte Saus. Der Berein löste fich 1819 auf und trat ber Gefellschaft Museum bei, die feit 1812 beftand. Es entstanden 1823, neben biefem und ber auch fcon feit 1786 bestehenden »harmonie.« Die Bereine: die Erholung, bie Benügfamteit, bie Gefellichaft fur Runft und Gewerbe, Die Eichengefellschaft; bann folgten die Gintracht, die Ginigfeit, ber Musitverein , die Concordia, die beiben Schubenvereine, gebilbet ber lettere ben 2. August 1830.

Un ben beiben Pfingstragen ben 18. und 19. Mai 1823 wurde das siebente Niederrheinische Musikfest, bei einem großen Zusluß von Fremden zum ersten Mal und 1827 zum zweiten Mal hier gefeiert. Alle Künstler, besonders die in Musik und Gesang, fanden in Etberfeld eine stets reiche Theilnahme: Für Gelehrte und ihre Arbeiten im Allgemeinen spricht sich diese mehr

für die Person als die Sache aus. Mehre nütliche literarische Unternehmungen hatten in jener Beziehung nur ihr Entstehen und Fortbestehen ober Eingang. Politische Zeitschriften, ascetische Schriften ober Predigten in streng gehaltenen Dogmen sinden, vorzugstweise die letzteren, große Abnahme, so daß eine eigne Buchhandlung, die sich mit dem Debit der letztern befaßt, gut dabei besteben kann, ja auf die Errichtung einer eigenen Leihbibliothek dafür denkt.

Aus ben Lehranstalten gingen jedes Jahr, was am beutlichften für ihre gute Einrichtung und die Tüchtigkeit ber Lehrer
spricht, wackere junge Manner hervor, vorzüglich im fünstlerischen, technischen und Handels Fache, aus bem Gelehrten- und Beamtenstande verließen dieselben wenige zu ihrer Fortbildung auf Universitäten, einige jedoch für das ärztliche Fach, ziemlich viele für die Theologie.

Bon den Mannern der Vergangenheit, konnen wir einige aufsführen, deren hohe wiffenschaftliche Bildung und gemeinnühige Thatigkeit ihrer Geburtestadt zur Ehre gereicht.

Buerst gedenken wir Johann Monheims, Monhemus genannt. Sein Geburtsjahr ist nicht bekannt, 1564 starb er in Duffeldorf als erster Rector ber 1543 zu Duffeldorf gestifteten lateinischen Schule. Mit seltener Treue, Thätigkeit und bem heilsamsten Erfolg hatte er 19 Jahr sein Schulrectorat bekteidet. Biele Schriften bezeichnen ihn als einen eben so geistvollen als gelehrten und wohlmeinenden Mann.

Conrad Heresbach, 1508 zu Mettmann geboren, glänzte in ben theologischen und andern Wissenschaften, als ein Stern seiner Zeit. Schon 1523, also in seinem 15ten Jahre gab er in Basel vie griechische Grammatik des Theodor Gaza, sowie Herodor's und Homers Leben heraus. Als Hosmeister des Prinzen Wilhelm von Jülich Cleve: Berg lernten wir ihn bereits kennen. Der Herzog ernannte ihn 1534 zu seinem Geheimenrathe. Da ihn dieser 1535 auf seinem Kriegszuge gegen die Wiedertäuser (vor Münster) mitenahm, so veranlaßte ihn dies eine Geschichte der Wiedertäuser in Korm eines Schreibens an Erasmus zu verfassen. Er starb 1576 ben 147 October, nachdem er den Rest seines Lebens der Religion und der Absassung mehrer daraus Bezughabender Werke ges

widmet hatte. Seine Bücherfammlung vermachte er der Stadt Wefel.

Werner Teschenmacher, der Sprachen und freien Künste Magister, — gebürtig von Elberseld, wo wie in Barmen die Familie noch in Verzweigungen eristirt; zuerst Prediger in Gräsenbruch und Sittard, kam er in seiner Vaterstadt 1615 an Kaltmanns Stelle und als Kürtens College. 1617 nach Eleve berusen, starb er daselbst 1638 ohne Kinder. Werner Teschenmacher war ein in vielseitiger Hinsicht achtbarer Mann. Zur Bezeichnung seines literarischen Charakters bedarf es nur des Citates seiner Annales Cliviae, Juliae, Montium, 2. Aust. 1721. Es ist dies Werk die erste in ein Ganzes vereinigte Geschichte dieser Länder, sehr materialienreich, sleißig und meistens correct gearbeitet. Entspricht sie nicht den Ersordernissen an eine Geschichte, so ist sie eine unsentbehrliche Grundlage für alle solche Arbeiten.

Des Richters Raspar von Esgen (+ 1651) und feiner Berbienfte ift fchon anderswo gedacht. Wie manches anderen Gelehrten ober maderen Beamten wurden wir vielleicht noch gu gebenten haben, wenn und nicht alle Aufzeichnungen aus ber langeren Bergangenheit fehlten? Bon ben Geiftlichen und Lehrern wie von ben ftabtifchen Borftebern ift und faum ein fteriles Bergeichnif aufbewahrt. Bon ben erfteren theilten wir es mit, von ben letteren verweifen wir auf Bruninge mehr erwahntes Wertchen; »Elberfelb und feine burgerliche Berfaffung.« Darin finden wir auch ben Wegweifer, um die meiftens heute noch in hoherem Unfeben blubenben alteften und angesehenften Familien ber Stadt fennen zu lernen; wie bie Knevel (Werner Knevel mar zur Beit bes großen Brandes Burgermeifter) Bulfing (fo bieg auch ber bamalige Stadtfindikus), Tefchenmacher, Schlöffer, von Carnap, Fromein, Luttringhaus, Wichelhaus, Wichelhaufer, Geibels, Giebel, be Weerth, von benen die Uhnherren fcon bei Erhebung Elberfelbe gur Stadt mitwirften, fpater bie Pluder, Altenberg, Lucas, Sombarbt, Konigsberg (1702 Ratheverwandte,) Eller ( nicht vom Sectirer fonbern bie noch bestehende achtbare Familie,) Boldmann, Botterhoff, Uellenberg, Kerften, Buppermann, Bufthoff, Silberberg, Bergmann, Schlieper, be Landas, Brugelmann,

Stutberg , Hengstenberg , Neuhaus , Trooft , Bortmann , van ber Beed , Achenbach , Rohl , Bühlhoff , Plaghoff u. a. m.

Ehrenvoll lebt noch im Andenken seiner Mitbürger fort der den 7. Novbr. 1826 verstorbene Dr. der Nechte Friedrich Karl Schöler. 1787 Syndikus, Stadt: und Gerichtsschreiber, dann Friedensrichter bis an seinen Tod. Er war ein ausgezeichneter Jurist, auch ist er durch ein staatsrechtliches Werkchen »Pragmatische Darstellung der altbergischen Statas-Grundverfassung 1817« bekannt. Sein Sohn Justiz-Consulent Ludwig Schöler, ein gesschickter und liebenswürdiger Mann, macht dem Bater Ehre.

Die Nachkommen des um die kirchliche Neformation so sehr verdienten Peter Lohe, bestanden noch Jahrhunderte in directer mannelicher Linie fort. Eine Tochter dieses ersten evangelischen Predisgers heirathete in die Familie Siebel, deren Sohn Kaspar Siebel, ein ausgezeichneter Geistlicher war. Monheim und Teschenmacher gehörten auch dieser Familie an.

Geben wir zu ben ausgezeichneten Mannern ber neuern Beit über, fo muß vor Allem unfer Blick auf bem noch fungirenden erften ftabtifchen Beamten mit Uchtung haften. Diefer , Rutger Bruning, geboren im August 1775, Gohn von Johann Rotger Bruning und Johanna Maria Charlotta Schlieper in Elberfeld, feit 1802 Mitglied bes Stadt: Magiftrats; feit 1809 Abiunkt und Maire, 1813 Burgermeifter, ift feit 25. Januar 1814 Dberburgermeifter, Inhaber bes Königl. Preug. Ehrenzeichens, Ritter bes Rothen Abler : Drbens 3. Cl. feit 28. Januar 1828. Die Berbienfte um die Stadt Elberfeld biefes tuchtigen und thatigen Beamten, feine ungemein praftifch : gebilbeten Fahigkeiten, feine Rednertalente und im Allgemeinen nicht unbedeutende Bilbung, bei vielen liebenswerthen Eigenfchaften, befonders in gefelliger Sinficht, machen ihn ber Berehrung werth, die ihm feine Dit= burger zollen. Durch Berausgabe ber ftabtifchen Unnalen, Die jährlich feit 1814 heftweise erscheinen, hat er ben gerechteften Un= fpruch auf ben Dant ber Burgerschaft, befonders auch barum, bag die gange ftabtifche Bermaltung der Deffentlichkeit vorliegt, und ieder gablende und belaftete Bürger fieht, wozu man feine materiellen Leiftungen verwendet, und welche Fruchte fie tragen. Diefe

Unnalen find aber fur bie Perfonlichkeit bes Berausgebers ein febr ehrendes Denkmal, benn in ihnen hatte fie ber Burger ftets fchriftlich por Augen, wenn nicht noch lebenbiger und fraftiger bie fconen Unlagen felber fprachen, bie nicht blog ber Bermaltungezeit Bruninge angehören, fondern gutentheils, unbeschabet ben Berbienften jener im Rathe mitwirkenben wackeren Manner, bas Geprage feiner Liebe für die Stadt, feines ichaffenden Geiftes und feiner Suma: nitat tragen. Much burch Berausgabe ber mehrerwähnten Schrift »Elberfeld und feine burgerliche Berfaffung« half er einem bringenden Beburfniffe ab. Ungefichts ber Stadt Elberfelb, ber wir nicht mehr als Bewohner, befto mehr aber in Unhanglichkeit angeboren, fprechen wir hier bie Ueberzeugung aus, bag wir es fur ihr Bohl erkennen werben, wenn fie fich noch lange ihres Burgermeifters Bruning erfreut, ihn liebend und ehrend, wegwegen wir benn unserer Seits ferner auch ben aufrichtigen Bunfch aus: fprechen - Bruning moge auch ben Reft feines thatigen und gemeinnübigen Lebens feinem bermaligen Wirkungsfreife fort weihen!

Von den Gliedern des Stadtrathes, die zum Theil noch länger oder während der amtlichen Zeit ihres trefflichen Präses, diesen in allen Unternehmungen für das Wohl der Stadt untersftügten durch Einsicht, Rath und That nennen wir, der aufrichtigen Zustimmung der Elberfelder Bürgerschaft im Voraus gewiß, folgende ihrer Mitte angehörenden Männer.

Benjamin Simons († 1822), Abraham Teschenmacher (seit 1807), Abraham Troost, Peter vom Nath, Jacob Abers, ein besonders ausgezeichneter Mann, Stifter der Rheinisch-Westindischen Kompagnie († den 22. März 1825), Bankier Daniel Heinrich von der Hendt, früher Bürgermeister und Stadtrichter (1805), dann Präsident am Handelsgericht (1824 — 1830), ein anspruchloser liebenswürdiger Mann, († 1832), Friedrich Brinkmann, Beigeordneter und Borsteher des Personenstandes, ein sehr achtungswerther Mann († den 3. Januar 1829), P. C. Peill, der schon wegen seiner Verdienste um das Schulwesen erwähnte Jacob Plathoff, Abraham Bockmühl, Winand Simons, Ritter des Rothen Abler-Ordens 3. Cl., Abraham Frowein, ein würdiger Mann († 16. März 1829) u. m. A.

Ein verdienstvoller Arzt, Dr. Eramer, starb den 22. März 1816, 86 Jahr alt, ein Mann der nicht weniger als 63 Jahre, und darunter 54 in Elberfeld prakticirte.

Der am 31. Marg 1821 verftorbene Bunbargt 3. U. Dies mel, Dr. ber Philof., war ein burch feinen liebenswurdigen Sumor und feine humane praftifche Thatigfeit nicht bloß in feinem Rache. fondern überall bin wo er es bei feinem fiechen Rorper nur vermochte, bekannter und von feinen Mitburgern hochaelchas: Die fcone Unlage oder vielmehr Umwandlung ber fterilen Sardt in einen öffentlichen Spaziergang, barum auch Diemele : Unlage genannt, verbankt feiner Ginficht und unermud: lichen Thatigfeit mit Befampfung vieler Schwierigfeiten, worunter 3. B. Mangel an Unterftugung, ihr freundliches und ben Elberfelbern angenehmes Dafenn. Nachbem er felbft bie Errichtung eines Denkmals auf jener Unlage bem heil. Guitbert, bem furs Bergifche fo fegenstreichen Beibenbefehrer beforgt hatte, ward ihm biefelbe Chre nach feinem Tobe burch bie Dankbarkeit feiner Mitburger zu Theil. Den 30. April 1824 wurde ein ihm auf ber von ihm gestifteten Bardtanlage errichtetes Denkmal in Gegenwart berer, die es betrieben hatten und feiner vielen Freunde enthüllt. Diemel mar auch ber Stifter eines gefelligen Bereins fur Runft, Wiffenschaft und Gewerbe. Doch ift aus ber wundarztlichen Birkfamfeit Diemels in fur ihn ehrender Erinnerung, bag er im Do= nat Mai 1818 ben Musbruch ber hundswuth bei vier Menfchen, bie von einem tollen Sunde gebiffen worden, burch Unwendung ber alisma plantago, Bafferwegerin, bie in Rufland oft angemendet wird, verhinderte. Bwei treffliche Manner, beren Undenfen wegen lange Sahre erprobter und von ihren Mitburgern anerkannter argtlichen Thatigfeit, noch lange fortleben wirb, med. et chir. Dres. Karl Guerard und S. B. Pottgießer wurden beis nabe um eine Beit, erfterer im December 1828 und letterer im Mai 1829 burch ben Tob ihrer erfolgreichen Wirksamkeit entriffen. Beide gleiche Armenfreunde thaten fehr viel an armen Rranten, und Pottaieffer erwarb fich noch besondere Berbienfte um bie Ginrich= tung bes Urmenhaufes. Ein trefflicher Urgt und Menich mar auch Dr. Bergberg, bem ifraelitifchen Glaubensbefenntniß juge=

than, der allzuseüh seiner Thätigkeit durch den Tod (1830) entrissen wurde. Der 1826 plößlich verstorbene Wundarzt und Geburtshelser Jacob Lucas hatte über 40 Jahre seinen Verrichtungen mit Eiser und Treue obgelegen. Ihm war schon 1825 der junge und brave Arzt Dr. Hermann Becker, nach kurzem trefflichen Wirken vorangegangen. Diesen würdigen Collegen solgte leider 1834 der als Arzt, Mensch und Gelehrter gleich ausgezeichnete med. et ehir. Dr. Rauschenbusch, im 47. Jahre seines Alters. Ein für die Stadt Elberseld in vieler hinsicht schwer zu ersehenden Verlust!

Mis Begrunder ber viel gelefenen Allgemeinen Zeitung und bes Buchhandels in Elberfeld, gebuhrt wegen feiner langen und unermublichen Thatigfeit, mit ber er Alles von Unten auf erfchuf, eine Stelle bem Buchhandler Beinrich Bufchler, fortwahrenbem Berleger jener Zeitung und Inhaber einer Druckerei. Der Berfaffer diefes Werkes hat als Nachfolger des Historikers Dr. Raufchnick Die Redaktion diefer Zeitung vom April 1822 - 1832 alfo gerade gehn Sabre beforgt. Er fonnte manches nicht Unintereffante aus biefer meiftens durch politische Aufregungen beinahe in allen Theis ten Europas wechfelvollen Beit im Allgemeinen, fo wie aus feiner Stellung als Redakteur im Befondern mittheilen, allein ba in biefem Werkchen bagu aus mehr ale einer Sinficht feine geeignete Stelle fenn burfte, fo verschiebt er bie Sache auf eine andere Beit. Eben fo bedarf auch er in Betreff feiner Leiftungen aus jener Beit und feiner Perfonlichkeit feiner befondern Erwahnung, ba feine frubern Mitburger und mancher Auswärtige langft bie Burbigung bavon übernahmen; bag er auch literarifd nicht unthätig war, bezeugen die von ihm verfagten Berke, die fammtlich in den fritischen Beitfchriften ihre Unzeige und Beurtheilung fanden.

Mit um so mehr Recht gebenkt ber Verfasser seines liebwersthen Collegen J. E. H. Eichholz, Dr. ber Philosophie, Begründer der beliebten Provinzial: Zeitung in Elberfeld, jeht im Verlage von Samuel Lucas, Inhaber einer Buchbinderei, Buchdruckerei und Papier zc. Handlung. Eichholz, nachdem er seine Jugendsträfte der Erbebung der Allgemeinen Zeitung während zwölf Jahre

der Redaktion gewibmet hatte, begrundete bann bie Provinziale Beitung, die er balb aus ihrem fruheren Richts burch eine ber Mehrheit angenehme Redaktionsweife, wegen ber Liebenswurdigkeit feines Charafters und vielfeitig baraus fur ihn entftandener vermogender Freunde und Gonner, fehr zu beben mußte. Doch vermochte er nie die Allgemeine Zeitung ju überflugeln, Die fich immer in ihrer Sohe um 2/3 zu behaupten wußte. Gichholz auch burch mehre Schriften, aus bem ichongeistigen Rache, als gebilbeter Mann bekannt, wurde ben 30. Mai 1832 burch einen plöglichen Gob feinen vielen Freunden entriffen, nachdem feine Beitung, (querft an bie Schöniansche Buchhandlung 1828) beren Inhaber Friedrich Rarl Schönian, auch feit 4. Marg 1819 Beigeordneter bes Dber:Burger= meifter-Amtes ift - ein außerft redlicher, hochgebilbeter und humaner Mann, bann an ben bereits ermahnten Berleger gefommen) bis ben December 1831 noch fort redigirt hatte. Gin ichones biographisches Denkmal hat bem Berftorbenen ein Freund in ber von ihm begrundeten Beitung gestiftet. Dr. Gichholz war nie verheis 2118 Schriftsteller und Dichter verdienen eine ehrenvolle rathet. Ermahnung Gerhard Siebel († 5. October 1831) unter bem Pfeudonamen Gob vom Rheine, als Berfaffer mehrer Schriften bekannt; Moris Thieme, jest Buchhandler in Sagen, burch eine Menge beliebter Jugenbichriften eines verbreiteten Rufes fich erfreuend, und durch manches treffliche Gebicht auch als Dichter aus: gezeichnet; babei als Menfch nicht weniger achtungswerth.

Unter den Theologen der neuern Zeit, die uns näher angehen, verdienen noch rühmliche Erwähnung Friedrich Ehrenberg in Elbersfeld geboren, dann reform. Prediger in Jerlohn, jeht Hofprediger und Konsissorialrath in Berlin. Er ist Verfasser mehrer geistreischer Schriften. Als Theolog, Geschichtschreiber und Dichter berühmt und als Mensch verehrt war und bleibt der in Remscheid geborne und als Fürst. Neuwiedischer Kirchenrath gestorbene Wilhelm Aschnerg. Sein Vater war Kaufmann, von ihm selber lebt ein Sohn, Julius Uschenberg, ein wackere Fabrikbesisser in Wuppersseld. Wilhelm Aschnerg, war in der Brüderanstalt zu Neuwied, dann in Niesky und Barby erzogen und klassisch gebilbet. Nach Beendigung seiner Studien, 1790, im Bergischen zurück, sollte

er, nach des Baters Wünschen, Missenar werden, er zog das Predigtamt vor, weswegen er auch noch kurze Zeit in Ninteln studirte. Er ward im 21. Jahre Prediger an der jungen lutherischen Gemeinde in Kronenberg, (seit 1801 Prediger) starb er den 21. November 1820. Aschenberg ist besonders durch sein beliebtes dergisches historisches Taschenbuch von 1798—1806 bekannt, so wie durch Begründung der Zeitschrift Hermann 1814. Seinen heißen Wunsch, Historischer seines Baterlandes Berg zu werden, konnter er nicht realissiere.

In Betreff ber Forberung ber Fabrit- und Gewerbe in ber Stadt Elberfeld erwarben fich außer ben fcon in ber Culturaefchichte ermahnten, Folgende unverfennbare Verbienfte: Benjamin Simons, feit bem Jahre 1809 Mitglied bes Stadtraths, farb 1822 zu Leipzig auf einer Reife, im 58. Jahre. Stifter einer ausgebehnten Seiben : Manufaktur, die in allen Beiten fich durch wohlgelungene und meistens felbst erfundene Fabrikate auszeichnete. Diefe Manufaktur beschäftigte und ernahrte lange Sahre viele Familien. Benjamin Simons verdient noch neben feiner merkantilischen Thatigkeit bas Lob eines außerft humanen Menfchen und gemeinnüsigen Burgers und Gliebes bes Stabtrathes. Abraham Frowein (+ ben 16. Marg 1829) ein gleich ausgezeichnes ter Fabrifherr, Burger und edler Menfch, mar Chef eines (unter ber Firma Abraham & Gebrüder Fromein) ber alteften Fabrifgefchafte. Den 31. Januar 1828, eine fur ihn wie den Betreffenben gleich ehrenvolle auch an fich merkwurdige Thatfache, feierte er bas Jubilaum bes Gefchafteführes und vor 50 Jahren fcon als Lehrling eingetretenen Abraham Engelbert Rregmann. Gin halbes Sahrhundert hatte er als treuer und thätiger Gehülfe ben Klor ber Sandlung fordern helfen.

Abraham Bockmuhl, den 7. December 1807 von Napoleon aus Benedig, zum Stadtrath ernannt, welcher Ernennung eine kaiferliche Bestätigung d. d. Fontainebleau 3. November 1809 folgte, bekleidete mit trefslichen Erfolgen dieses Amt bis 1824. Er starb den 22. April 1832.

Abraham Bodmuhl, neben feinen umfassenden kaufman: nifchen Kenntnissen und Erfahrungen, war auch ein geistreicher

und literarisch gebilbeter Main. Ein vieljähriges Mitglied ber Wohlthätigkeitsanstalt leistete er auch hierin viel Nügliches. Seine weitschichtigen Fabrikanlagen beschäftigen eine Menge Menschen. Sie fanden unter seinen Söhnen eine bedeutende Ausbehnung 3. B. durch Verbindung mit P. W. Schlieper.

Heinrich Kamp, bessen schon in seiner wichtigen Stellung als Bertreter ber Stadt beim Provinzial: Landtage gedacht murde, der sich durch seine umfassenden Kenntnisse im Mechanischen, Techensschen wie im Kausmännischen und durch Bildung in vieler hinzsicht, durch seltene Geisteskraft und Gewandtheit auszeichnet, machte sich durch seine den Gewerbschulen mehrmale zugewandte Unterstützung, durch seine Eisenfabrik in Wetter, in Werbindung mit dem trefslichen, hochgebildeten Friedrich Hartort daselbst, so wie durch Versertigung von Maschinen, die nicht hinter den besten englischen zurückstehen, aber weit wohlseiler sind, verdient. Sie versettigen überdies Heizapparate, hydraulische Pressen u. s. w. Ein Zweig dieser Fabrik ist in Elberseld. Es ward ihm dafür den 20. Dechr. 1827 die königliche Anerkennung durch Verleihung des Rothen Ablers Ordens 3. Elasse.

Wilhelm Täger brachte im Jahr 1826 einen neuen Fabrikationszweig in Aufnahme. Auf den Grund eines fein Ersindungstalent ehrendes Patent, das ihm das Ministerium auf 6 Jahre ertheiste, und ein Zeugniß des Medicinal-Collegiums in Koblenz legte er eine Fabrik von emaillirten Kochgeschirren an, der er in Berbindung seines Affocie Werner de Werth immer mehr Ausdehnung gab.

Die angesehenen Handlungshäuser Gebrüber Bodmuhl und Schlieper & Decker, errichteten im Jahr 1826 neben ihren andern ausgedehnten Fabrikanlagen eine neue großartige Fabrik, Die erste bieser Urt, nämlich eine Druckerei von Cattunen nach englisscher und schweizer Methode, vermöge Walzen, beten Betrieb burch eine Dampsmaschine geschieht.

Eine Fabrik von Holzschrauben, beren Verfertigung burch eigne, zu biesem Zwecke ersundene Maschinen geschieht, war einige Jahre vorher ausgekommen. Sie lieserte seitdem ein so vollkommenes Fabrikat, daß basselbe vor allen in hiesiger Gegend durch handarbeit verfertigten holzschrauben einen großen Borzug verbient, auch diese mit ähnlichen, in andern ausländischen Fabriken versfertigten, in Gute die Concurrenz vollkommen halten.

Johann Peter Böddinghaus, feit 1830 Beigeordneter und Borsteher bes Personenstandes, Chef des in diesem Jahre errichteten Schüsenvereins, Ritter bes Rothen Abler. Ordens IV. Classe seit 1833, hat sich ebenfalls in Berbindung seiner Theilhaber an der Firma J. D. Funke Cidam Böddinghaus & Comp. bedeutende Berdienste um vielerlei Fabrikzweige erworben.

Bu ben altern Gefchlechtern im Bergifchen gehoren bie Ras milien Siebel, Tefchenmacher und Wichelhaus, ba fie fcon vor Sahrhunderten burch ihren ausgebreiteten Garnhandel. burch ihre Grundbefigungen und ausstehenden Capitalien im Thale ber Bup: per niehr Epoche machten als zu jeder Zeit die kampfluftigen Rits ter ber Burg zu Elverfelb. Schon im Jahr 1396 war bie Ramilie Giebel burch ihren Bohlftand und ihre Gefchafte berühmt. Die Wichelhaus befagen im Sabr 1453 unter andern bedeutenbe Beramerte, die fie vom Stift zu Elfen erkauft hatten. Mach ei= nem vorgelegten Sauptbuche bes Engelb. Tefchenmacher in Elberfeld, derfelbe, ber einen feiner Gohne enterbte; weil er nach England ausgewandert war und bort bie Bleicherei eingeführt hatte, ergibt fich ber große Umfang und bie Gintraglichkeit ber bamaligen Gefchafte. Er verkaufte mahrend bes Jahres 1635 an Beinrich und Jacob be Groot in Rouen fur 32858 Rthir. Garn und gemann baran 100 Procent.

Aus dem Nachlaffe biefes thätigen Mannes theilen wir folgenden Brief dem Driginal getreu mit, weil er die damalige Zeit charakterisirt.

Gunftiger Freund, Willem Katterberg, felig Jorges Sohn in Wetter.

Nächst wünschung alles gutten wisset, daß Ihr mir schuldig seit de dato 1617 den 8. die Summe von 244 Athlir. und von der Zeit die Interessen welche machen gegen 6 procente bis verlittenen Mai, 25 Jahr. Obwohl vielleicht meint, mein Vater selig sei Todes versahren daß die Schuld auch solle damit todt sein — das werdt ihr anders erfahren und könnt ihr solches Jörg Schilz

lerke auch anfagen, bieweil Ihr euch verobligirt im vom alt als prinzipal, so werd ich euch darum ersuchen, darumb kompt nach mir und macht ein gut belosen mit mir inner 8 Zag. Jedwedig muß ich andere Mittel an die Hand nehmen, daß sich unser eins mit belossen wird. Hiermit Gott besohlen.

Elvervelb ben 12. Januar 1646.

Euer freundvoller, Engelb. Tefchenmacher feel. Engelb. Sohn.

Der Tob des Gobdert Teschenmacher, Burgermeister und Scheffen der Stadt Elberfeld wurde von einem Johann Hagemann (wohlmeinend und zugleich condolirend) besungen. Aus diesem Gedichte ohne irgend einen poetischen Werth (es eristirt noch in Originalhandschrift bei der Familie Teschenmacher) beweift die Achtung, die sich der Verstorbene erworben.

Nur eine Stelle daraus geben wir hier:

— — Statt Kirche und Schule spricht,
Daß Er ben Tugentd-Spor von Jugend nachgegangen,
Ja dieß bekräfftiget All: hiessig Statt-Gericht;
Wovon zum Valet wird diesen Ruhm erlangen,
Herr Teschemacher hat bei aller Ehr und macht
In seinem Lebenslauf und holdseeligem Leben
Gerechtigkeit und Treu zur Führerin Erlesen
Und mehr auf Freundlichkeit als Frechheit es gedacht.
Es ist kein Mensch nie mit naßgeschrienen Wangen
Noch mit betrübtem Geist von seinem Antlit gangen.



# Die Stadt Barmen.

(Meußere Geschichte.)

Die fruhere Geschichte bes Barmen einer Sauferlinie langs ber Bupper, von ber markifchen Grenze bis Elberfelb, mit beffen Mittelpunkt Gemarke, bas Bange eine ber blubenbften und regfamften Bewerbe : und Kabrifffabte bildend, ift in der Ginleis tung gegeben. Da, wie bort ichon bemerkt wurde, bie bas Thal umgebende Unhöhe, früher als biefes anfangs enge und sumpfige That bewohnt gewesen war, so tritt hier eine bestimmte Thatsache hervor, die auf die erfte Unfiedlung mit Wichlinghaufen, bas in Rirchfpiel und Berichtsbezirk von Schwelm (in ber Graffchaft Mart) gehörte, fich bezieht. Mit bem Jahre 1244 erft gehört Barmen ber eigentlichen Geschichte an, benn biefes Sahr bilbet ben Abschnitt, wo bas Barmen, namlich bie unter biefem Ges fammtnamen begriffenen Grundftude von bem Grafen von Berg. Bergog von Limburg, Beinrich (von 1218 - 1244) im Jahre 1244 von dem Grafen Ludwig von Ravensberg († 1249) fauflich erftanden murbe und feitbem einen integrinirenden Beftanbtheil ber Graffchaft Berg ausmachten. Worin biefe Guter eigentlich bestanden, kann nicht angegeben werben, ba es in der Raufurkunde\*) nicht ausgebruckt ift. Gie muffen jedoch beträchtlich gemefen fenn, weil nebft ber Raufmetunde noch brei andere Ber-

<sup>\*)</sup> Die auf biefen Ankauf fich beziehenden Urkunden finden fich im Anhange.

zichtbriefe von den Anverwandten des gräslichen Berkäufers ausgesertigt sind. Einer derselben war Graf Gottfeled von Arnsberg, welcher im Namen seines Sohnes Heinrich und dessen Gemahlin Dedwig den besagten Kaufbrief bestätigte. Ein Gleiches that Graf Heinrich von Hona mit seiner Gemahlin Jutta, und Hermann, ein Edler von Holte, Wiegbolds Sohn, mit seiner Gemahlin Sophie, welche letztere aus einem Gute hinter der Eluse sehndlin Gophie, welche letztere aus einem Gute hinter der Eluse sehrbindung des Grafen von Navensberg mit diesen Edlen aus Westphalen schrieb sich wahrscheinlich von Töchtern aus dem Ravensbergischen Hause her, der von Holte war auch vielleicht bloß als Nachbar für Regulirung des Gänzen zugezogen worden.

Bis in die ersten Jahren des sechszehnten Jahrhunderts bietet die äußere Geschichte Barmens nichts dar, was nicht der allgemeinen des deutschen und speciellen des bergischen Baterlandes angehörte, die innere Geschichte beginnt jedoch früher mit steizgendem Werthe. Wir sinden Barmen damals schon als eine Freiheit herangebildet mit eigenen Rechten, die wir dei der Berzsassung, nach dem Inhalte der sogenannten Bärmer-Hofsrolle zu besprechen haben. In demselden Jahrhunderte vernehmen wir auch, daß der Herzog von Berg ein Gut hier besaß, das Haus Barmen, später der Dörnerhof genannt, dem die andern in Barzmen gelegenen Güter durch Lehnverband anhingen.

Bar Barmen burch Gewerbbetrieb zu einem ziemlichen Umfange gelangter Ort, der einer schnellen Bergrößerung entgegen sah, so erlitt jedoch die Bevölkerung im Jahre 1581 eine betrübende Erschütterung, indem die damals einen so großen Theil Deutschlands verheerende Pest, ganze Familien wegraffte, so daß felbst keine Erben mehr zu manchem Eigenthum sich vorsanden.

Das Umt Beienburg, wozu Barmen gehörte, war bisher an ben Grafen Franz von Walbeck verpfändet, bessen Wittwe eine wahre Wohlthäterin für die Stadt, besonders durch ihre milbe Unterstützung, die sie, wie wir in der Kirchengeschichte ersehen werden, zum Ausblühen der protestantischen Gemeinde gewährte. Sie starb im Jahre 1593 — ein wahrer Verlust für die damals noch schmerzhaft verletzte Gemeinde! Mit dem Jahre 1597

ging bas Umt Beienburg als Pfand in die Banbe bes Grafen Simon zu Lippe über, ber zugleich Reichshofrath und nieberlandifch= weftphalifcher Rreisoberft mar. Much biefes herrn quadige Befinnung in Betreff ber firchlichen und Schulangelegenheiten wird noch gedacht. Raum war ber schreckliche Berluft in ber Peftzeit einigermaßen verfchmerzt, fo zerftudelte in ben Sahren 1612 -1616 eine noch argere Seuche bie Bevolferung, mahrend ber fpanifch = niederlandifche Rrieg fie noch mehr verheerte, und bem Bohlftande bie tiefften Bunben folug. Bas fich noch gehalten, erhielt ben Tobesftog burch ben abermals barauf gefolgten breifigiahrigen Krieg, ber mit bem Jahre 1620 auch bas Wupperthal in feinen blutigen Rreis jog. In biefem Jahre fielen mehre Scharmubel hier vor, die manchem Ginwohner bas Leben tofteten. Das allgemeine Elend, bas brudenbe Gefolge jedes Rrieges, erreichte im breißigiahrigen feinen Sobepunkt, namlich burch überhäufte Durchmariche, Ginquartierungen und unmäßige Contributionen, die bis zum Unerträglichen geftiegen. Es führte bamale noch feine Landstrafe nach Schwelm, wegwegen bie Deeresabtheilungen von Barmen nach Sattingen und Witten aus über Wichelhausen, Westfotten und Leimbeck an Carnap und Schonenbeck nach Elberfeld gogen. \*) Un ben tiefen Gleifen in diefem Wege erfennt man noch jett feine frubere ftarte Benubung.

Die betrübenden Wehen des dreifigiährigen Kriegs in Betreff der öffentlichen Sicherheit vollendeten das Elend im Wupperthale. Denn eine Maffe Räuber und Diebe peinigten noch neben der brutalen Soldateska die unglücklichen Bewohner, und raubten oder erpreften den Rest ihrer Habe. Das Jahr 1625 war in dieser Hinsicht für die Barmer eben so schwer als denkwürdig. Um diese Zeit hatte eine förmliche militairisch gebildete Bande ihr Raublager in dem Dünnberger Wald aufgeschlagen, wobei sie den Namen Buschknebler führten. Mit einer Frechheit und Robeit, wovon man heutzutage bei geordneten Sicherheitsanstalten sich keinen Begriff mehr bilben kann, machte diese gut bewasse

<sup>\*)</sup> Diefes Beges ift fpater noch befonders gedacht.

nete Bande oft Raubzüge in die ganze Umgegend, und was für ihre Kühnheit und Zahl spricht, dis mitten in das bevölkerte Barmen. Bom Habfelder Berge herab dem Schlipperhofe vorbei ins Thal stürzend, drangen sie gewaltsam in die Wohnhäuser der Vermögendsten und schleppten sie aus den Betten weg nach ihrem Raublager im Dünnberger Walde. Alles auf Gelderpressungen berechnend, suchen sie dies durch Mishandlung und Festhalten von den geänstigten Opfern zu erhalten, denen natürlich bald keine angesetzte Summe mehr zu groß schien, wenn sie nur ihre Freiheit damit erkaufen konnten.

Das Sulfgefchrei ber in biefer Beife fchrecklich Geplagten fand endlich bei bem Landesfürsten ben verbienten Gingang. Der bamalige Bergog von Berg, Bolfgang Bilbelm, traf ernftlich Uns ftalten zur ganglichen Ausrottung biefer Bufchenebler, aus welchen Unftalten fich aber auch am Beften erweift, welche Dacht biefelben haben mußten. Den 24. December 1624 murbe auf Befehl bes Bergoas um bas Saus bas ju Gerichtefigungen und Schule benutt wurde, eine Schange aufgeworfen, die mit einem tiefen und maffergefüllten Graben umgeben mar. Gine zweite Schange murbe oterhalb bem Schlipperhofe angelegt, um beim erften Berabsteigen vom Dunnberge ben Raubern mit bem gehörigen Nachbrucke wehren zu konnen. Ein hauptmann Landsberg befette mit einer Rompagnie Golbaten beibe Schangen, ber zugleich um jeben Ueberfall auch bei Tag zu verhuten, an verschiebenen Punkten auf ben Bergen Poften aufstellte, welche bei Gefahr burch ein Sorn die Bewohner warnten, mit ihrer beften Sabe in bie Schanze zu flüchten. Go bebeutend war alfo die Starte ber Rauber, und fo febr fcmebte man in Furcht vor ihnen, bag bie Regierung nur vertheibigungsweife gegen fie zu verfahren magte!

Gegen Ende des Monats Februar 1625 wurde die Kompagnie fürstlicher Truppen durch andere unter Hauptmann heffen abgelöst, die mehrer Buschstnebler habhaft wurden, und den Gerichten nach Düffeldorf überlieserten. Ucht Tage vor Pfingsten wurden diese Truppen schon wieder abberusen. Alles Guten, defen die Barmer sich unter ihrem Schutze erfreut hatten, ging nun nicht bloß für sie verloren, die mit Zittern ihre Beschützer

abziehen sahen, sondern die nur bisher zurückgehaltenen aber nicht vertilgten, ja zu neuer Buth, wozu sich die Rache gesellte, entstammten Räuber führten üter ihre Häupter eine Katastrophe herzbei, die um so fühlbarer den Berlust jener wenn auch kurzer Ruhe machte, und die Regierung nicht bloß um jeden Unspruch auf Dank brachte, sondern ihr die Beschuldigung, einen größeren Sammer durch die halbe Maßregel über Barmen herbeigeführt zu haben, nicht ohne Grund zuzog.

Die Befürchtungen über ben schnellen Abzug ber militairifchen Schupwehr gingen nur zu fehr und zu balb in Erfüllung. Schon acht Tage bernach am Pfingstfonntage Abends fturte eine Rotte jener Boswichter ben Berg herunter und brangen gerabes Deges in bas Saus eines Burgers, Wilhelm im Berth, um fich feiner zu bemächtigen. Da er zu entspringen Beit und Geslegenheit gefunden hatte, ergriffen fie feinen Cohn Beinrich, banben und ichleppten ihn in bas Berichtshaus, an bas fie, wie an die es umgebende Schanze Feuer legten. Mahrend fie bie völlige Ginafcherung abwarteten, bewachten fie mit gelabenen Gewehren ben jungen Beinrich im Werth, mit ber Drohung, ihn beim erften Berfuche fich zu befreien, nieder ichiegen zu wollen. Dann, als bas Gebaube in Afche lag, führten fie ben Gefanges nen mit fich nach dem Dunnberg fort, wo fie ihn fo lange unter graulichen Diffhandlungen in Bermahr behielten, bis ihn fein Bater mit einer bedeutenben Summe losgekauft hatte.

Mehre ähnliche heimfuchungen fanden feit diefer Gewaltthat von Seiten der Rauber Statt, und manche Summe erprefiten fie noch von den geplagten Barmern, bis diefe einen eignen mehr geregelten und wirkfamen Miberstand zu bilden vermochten, und es endlich auch der wieder einschreitenden Regierungsgewalt gestang, die Rauber unschäblich zu machen. \*)

Wenn schon die Nachtheile wegen der von den Raubern erpreften Summen den Bohlstand der Bewohner Barmens niederhielten und es ihnen schwer gefallen seyn durfte sich von diesem

<sup>\*)</sup> Man lese die rührende Ergählung dieser Schaudergeschichte in der im Anhange aufgenommenen Urfunde vom 1. August 1657.

Bertufte so balb zu erholen, so wurde burch einige schnell hintereinander sich anreihenden Schreckensereignisse ihr Wohlstand ganglich zerrüttet.

Im Jahre 1634 gegen Ende Juni traf unvermuthet ein Trupp Schweben in Barmen ein, plünderte ben Ort aus und quartierte sich noch dazu für den Winter ein. Einige Jahre gemäßigter Ruhe nach dem Abzuge der Schweden hatte den Barmern wieder einigermaßen aufgeholfen, da fiel den 22. September 1642, also in den letten Jahren des schrecklichen dreißigiährigen Kriegs ein kaiserliches Truppenkorps von 2000 Mann von dem Heere des Generals Johann de Weert in Barmen ein, und zertörte von Neuem die schwachen Keime einer bessern zeit durch Raub und Plünderung Alles, dessen die rohe Soldateska habhaft werden konnte.

# Rückblick auf den äussern Zustand Barmens im Jahre 1642.

Richt ohne Theilnahme bürfte man aus Nachfolgendem ersehen, in wie weit, trot aller bisher störenden Einwirkungen einer rohen und kriegerischen Zeit, sich Barmen wenigstens in Verhältniß zu seinen unbedeutenden Anfängen nicht wenig so ausgedehnt hat, als wir es um diesen Zeitabschnitt treffen. Die Culturgeschichte wird das Räthsel lösen.

Die noch bestehende Rotteneintheilung, nur mit dem Unterschiede ber im Wechsel ber Zeit eingetretenen Namensanderung und Vervielfältigung, entlehnte ihren Ursprung der Einquartierung der Schweden (1634) als dem geeignetsten Wege zu ihrer Einquartierung. Diesen Rotten, 10 an der Zahl, wurden Rottmeister vorgesetz, die mit jener Verrichtung allein beauftragt waren.

In bem Raume des jetigen Pfingscheides, des westlichen Endes der Schulstraße und der Höhne standen 13, in den beiden Gemarker, der werther und der scherungen Rotte 25 Häuser und Höse, in den Dörnen lag nur der Dörnerhof, woran der Schlipperhof und die Mühle sich als Parzelle anschlossen. Auf dem Rittersclev befanden sich 12, in der Brucherrotte 22, in der

Auer: und Haspelerrote 94, in der Höchsterrotte 23, in der Obercleverrotte 14, in der Helinghauserrotte 20, in der Wülfingerrotte 7, in Rittershausen nur 5 Höfe; zu Wichlinghausen 19, zu Westkotten 23, in der Leimbecker: und Hahfelderrotte 16, in der Loherrotte 13, in der Westerrotte 12 Häuser; die ganze Häuserzahl des Amtes Barmen belief sich (36 Höfe einschließlich) auf 239 Häuser, und die Seelenzahl darnach berechnet ungefähr 1900 — 2000.

Welche intereffante Bergleiche, mit Grundlegung ber Statiffit, Enupfen fich an diefe Ungaben vom Sabre 1642! In Betreff ber Leimbederrotte find und einige Drigingl = Notigen, alterer Beit. zugekommen, bie wir, ba fie in mancher Sinficht nicht ohne Intereffe find, bier mittheilen. Der Leimbeckerhof gehorte bereits 1126 einer Kamilie von Berden , wegwegen er auch Berdenshof bieg, ein Weg führte bamals ichon von hier in bas Martifche. Im Jahr 1400 gehörte bas Gut ber Grafin von Balbed. Unna von Cleve : Mart. 1513 gehörte es ben Serren Laurentius und Schreiber. Gie machten ju Gunften ber Elberfelber Bicarie eine bedeutende Stiftung, wozu bie Leimbeder noch immer jahrlich 20 M. Saber liefern muffen. Im Jahre 1527 befaß bie Leimbed ber Eble herrmann von ber Lippe mit feiner Gemablin, einer Grafin von Balbect, bie fie Babler Gut nannten. October 1588 verkaufte es bie Grafin von Balbed, fie bie Bes grunderin ber Schule in Barmen, an Peter Schmibt. gehorte bie Balfte ber Leimbed bem Grafen Simon gur Lippe, von bem fie an Bedmanns : und Leimbachs : Erben fam.

Der Weg ins Markische biente zum hauptweg in den Kriegs: jahren von 1609 — 1642, wodurch die Eingeseffenen Vieles litten und mehrmals rein ausgeplündert wurden. 1624 wohnte in der Leimbeck ber Barmer Richter Joh. Esgen.

Der Fuhrweg von Elberfelb nach Barmen führte damals noch nicht an ber Bupper vorbei, sondern an der Schönenbeck und Lohe nach der Mühle, und von dieser aus durch den Mühle lenweg bis an den Schellenberg, von hier aus durch den Mühlengraben nach der Pfalz.

Der Markt in Varmen war noch ein mit Sträuchern bewachsener, unbenutter, sumpsiger Plat. Sein Name Gemarke
beutet seine Eigenschaft eines Gemeinbeguts an. Die Brückens
straße, ein einfacher Weg noch, ging in gerader Linie nach der Mühle; da noch ein anderer Weg von der Brücke nach dem
Pfingstscheid und durch dasselbe nach der Mühle führte, der sich
am Mühlengraben mit dem Brückenweg vereinigte; — so war
der Markt damals schon ringsum durch Fahrwege zugänglich.
Die Kirchstraße, die Mittelstraße, die Schulstraße und der Werth
bestanden noch aus Ackerseld; von der Wupper bis an die Höhne
und von dem Mühlengraben bis an das Ackerland waren Bleis
chen, die Dörnen waren noch Acker und Wiesen.

Die weitere äußere Geschichte, in einem Raume von hundert Jahren, bietet nichts besonders Merkwürdiges dar, nur daß die letzte Hälfte des siehzehnten Jahrhunderts durch schwere Kriegsplagen bezeichnet ist. Der holländischeftanzösische Krieg, worin der Churfürst von Brandenburg, Herzog von Eleve u. s. w. mit Holland verbündet war, veranlaßte daß 30,000 Mann Franzosen seine Meinlande überschwemmten und die kaiserlichen Truppen das Berzgische beseihen. Die Kriegsanforderungen lasteten schwer auf diesem Lande, und die Barmer konnten sich für ihre Beiträge nur durch Aufnahme unter Andern (den 4. Juni 1674) \*) eines Kapitals von 300 Kthlt. zu 5 Proc. helsen, weil nach den Worten der ausgestellten Urkunde wwegen der täglich einkommenden gemeinen Landschaftstasten solche auf (ordinario modo) dem gewöhnlichen Wege nicht beigebracht werden konnten u. s. w.«

<sup>\*)</sup> Diese von uns gesehene Urkunde ist unterschrieben vom Richter Georg Christoph von Seiboltstorff und den Scheffen Engel Tesschenmacher zum Loh, Peter Selhof der ältere, Engel Krauß, Caspar Spbelß, Henrichs im Berth und Reinhard Rittershausen; nebst den Borstehern und Gemeinsmännern Werner Stonstorff, Kaspar Wüssing in der Leimbach, Gottfried Teschenmascher, Kaspar und Boß Kettler, Rütger Wichelhauß. Die Darsleberin dieß Krau Maria Rittershaußen in den Mayern.

Uebergeben burfen wir nicht bas Jahr 1706, bas baburch foggr ein benfwurdiges fur Barmen wird, weil baffelbe bie Grinbung bes Sauptortes Gemarte brachte, ber heute ben eigentlichen ftabtifchen Mittelpunkt ber beiben Barmer Gemeinden ift. Da in ben erften zwei Decenien biefes beginnenden Jahrhunderts auch bie Grundung ber reformitten und fatholifden Gemeinde fallt, fo geht man nicht zu weit, wenn man biefe Beit als eine Epoche für die innere und außere ftabtifche Geschichte bezeichnet. Menge Sausplate am Markt wurden 1706 zu biefem Ende perfauft und verbaut, auch die reformirte Gemeinde veräuferte befibalb ben Reft ihres Schulkampfchens (Schulgut). Gine außerorbentliche Regfamkeit herrschte jest überall vor, allein es galt auch ber Unlage einer faft neuen Stadt. Im Jahre 1717 mar ichon bie Brudenftraffe bis zur katholifchen Rirche vollendet. Die Mittelftrage begann 1715 und wurde innerhalb gehn Sahre vollendet. Die Bunghme ber Bevölkerung zeigte fich auffallend feit 1709 -1721. Der Grund bavon, beffen Entwickelung ber inneren Ges fchichte vorbehalten ift, war breifach, um ihn nur anzubeuten, bas Entstehen ber reformirten Rirche, Die Theilung ber Gemeinbeguter und bas Entstehen eigentlicher Fabriten, mas Alles mit biefem Beitpunkte zusammenfällt, und wovon jene Bauanlagen eine bloß naturliche Folge waren. Die Unlage ber erften zwei Branntweinbrennereien in Barmen (1724) ift nicht ohne Werth in Bezug auf bie Bahl ber Bevolkerung und ihres fittlichen Buftanbes.

Nach einer Original-Urkunde vom 28. Juni 1718, welche folgende Unterschriften trägt: Kaspar Beekmann, Peter Frowin, Joh. Pet. Seelhoff, Engelbert Gieser, Joh. Wortmann, Peter Wichelhauß, Joh. Meligor Beekmann, Joh. Kaspar Luchtenscheidt, bestanden im Jahre 1718 zwölf Rotten, die an kändereien, Wiesen, Büschen u. s. w. »gut und böß durcheinander« 3443 Morgen, 145¾ Pinten umfaßten, die 100 Athle. in der Matrikel verschaft waren. Das Umt hatte im Ganzen an Steuern 3680 Athle. 23 Stbr. zu entrichten.

Im Jahre 1728 wurde auf Betreiben bes Richters und Rentmeisters Wilhelm von Alhaus auf dem Markte in Barmen ein Rathhaus, das sogenannte alte für 1500 Athlic. erbaut. Statt 12\*

ber Reller barunter wurden Gefangniffe angelegt. Es lag an ber füblichen Ede ber ben Markt westlich begranzenden Sauferreihe. (3m Sahr 1816 murbe bas alte Rathhaus jur Erweiterung ber Strafen abgebrochen.)

Der erwähnte Richter von Alhaus erwarb fich im folgenben Jahre bas Berbienft, auch ber Erbauer eines Balgens auf bem Sabfelbe ju fenn, ber balb befonders mit Garnbieben prangte. Die vielen Diebstähle in ben Garnbleichen bewogen ihn bazu.

In bem Rriege ber pragmatischen Sanction (geenbigt 1748) befetten öfterreichische Rriegevolker auch einen Theil bes Mupperthals. - Das Sauptquartier bes öfterreichifchen Felbmarfchalls Grafen von Geistrug befand fich 1745 gu Mulheim a. R. Die Barmer befreiten fich von allen Qualereien und Gefahren fur ihr Gigenthum burch Bezahlung einer übereingekommenen Abfindungs: fumme von 2856 Rthir. 20 Mibus.

Der am 1. Januar 1743 gur Regierung gelangte Churfurft von ber Pfalz Karl Theodor erfreute im Jahr 1747 fein Land ber Berge burch einige Beit Unwesenheit in Duffelborf. Er und feine Gemalin Glifabethe Mugufte, von dem Pringen Friedrich von Bweibrucken begleitet, beehrten ben 1. Muguft auch Barmen mit ihrem Befuche. Die Bewohner empfingen bas Fürstenpaar unter ben glanzenoften Unftalten. Muf bem Markte mar ein fchoner Ehrenbogen errichtet, von 60 Fuß Sobe und 30 fuß Breite, in corinthifcher Ordnung aufgeführt. Das mit grunem Tuche ausgefütterte Fuggeftell war von 28 Fuß Sohe, 14 Fuß Breite und 8 Fuß Diefe. Die auf bem Fußgestelle angebrachten Bilber, 4 an ber Babl, waren 8 Fuß bod und ftellten bie Gerechtigkeit, Tapferkeit, bas Glud und bie Beisheit vor. Die rathhauser Brude mar mit grunen Zweigen gefchmucht, und an ben 20 fuß hohen Bogen an ber Muf- und Abfahrt errichtet, bingen Kronen mit ben Namenszugen bes erlauchten Paares. Diefes wurde von Reihen Junglingen und Rungfrauen, lettere mit Lorbeerzweigen in ben Sanben und mit bellblau und weißen Cocarben auf ber Bruft, vor ber Brude nach bem Ehrenbogen aufgestellt, empfangen.

Nachbem ber Churfurft nebft feiner Gemalin bie Fabrifen in Mugenschein genommen, begaben fie fich unter ein hinter bem Saufe (ber Gebrüber Wichelhaufen auf bem Markte, wo fie einzgekehrt waren) erbautes Zelt. Hundert weiß gekleidete Bleicher mit rothen Giesschauseln, auf ben Schultern, Kausleute an ihrer Spite, bestürten an bem Zelte vorbei — ein Schauspiel, bas bem fürstlichen Paare besonders wohlgestel, und selbst überraschend für es war, als die Bleicher durch Gegeneinandergießen des Wassers im militairischen Exercitium ihre Gewandtheit zeigten.

Dem trefflichen und thätigen Richter Alhaus, ber von 1740 — 1748 theils in Solingen, theils in Monjoie fungirte und 1748 wieder, seinem Wunsche gemäß, in Barmen das Richteramt erhielt, verdankte die Stadt ausnehmend viele Berbesserungen und Verschönerungen. Das Decenium von 1750 — 1760 mährend seiner Amtssührung macht Epoche in der äußern Geschichte Barmens. Der Markt, die Brückenstraße und die Mittelstraße wurden darin ganz, die Kirchstraße theilweise gebaut. Durch den Werth ging noch ein Privatsuhrweg, der am Ende der Mittelsstraße gesperrt war. Die Gemarke erhielt damals ihre erweiterte und verschönerte Form, die ihr die jeht geblieben ist.

Der Privatsuhrweg, ber bisher burch die Höhne gegangenen Canbstraße, wurde burch den Werth, die Schulstraße, die Wüpperstraße und den Heubruch geführt. Der Richter Alhaus entwarf ben Plan, die Landstraße vom Haspel bis nach Rittershausen zu verbessern. Er brachte dazu ein Kapital von 7630 Athle. durch Darlehen auf, das wieder pünktlich durch seine Aussteht aus dem Weggelbe abgetragen wurde. Diese Landstraße wurde nunmehr von der Haspeler Brücke längs der Wupper bis in Gemarke und von hier durch den Werth bis an die Rittershauser, Granze 1750 in eine 18 Fuß breite Chaussee umgeschaffen.

Die Bauregsamkeit war in der Mupper: und heubruchstraße so groß, daß damals die westliche häuserreihe fast alle häuser in der Schne erbaut wurden. Im Jahr 1753 wurde ein neuer Weg für die Kohlfuhren von Wich: linghausen nach Wülfing angelegt.

Den 6. October 1753 erfolgte die Parcellirung des Dorner: hofes, abermals die Frucht der Thatigkeit und Ginficht des Rich-

ters Alhaus, wovon noch mehr weiter unten. Der Dörnerhof stand mit der Brückenstraße nur durch ein enges Gäßchen in Berbindung. Dies wurde zur Straße erweitert. Jest wurden die Straßen in den Dörnen abgestochen; die Gründe in Parcellen abgemessen, mit Nummern bezeichnet und darnach in Erbpacht gegeben. Kaum war dieses Geschäfte zu Ende, als auch neue Häuser auf den Parcellen emporstiegen. Die Fahrbrücke über die Bupper an der Kreuzstraße wurde 1754 erbaut. Der größte Theil der Häuser in den Dörnen entstand nach 1760.

Eine ungewöhnlich große Ueberschwemmung im Juli 1771 und eine noch nie in der Art in betrübenden Folgen erlebte Rindviehseuche im Jahre 1772 brachte dem Wohlstande der Barmer, der ohnehin noch seit dem hiährigen Kriege niederlag, einen neuen tief gefühlten Stoß bei.

Mit bem Beginnen bes fiebenighrigen Rrieges (1756) eröffnete fich eine Periode benkmurdiger Wechfelfalle fur bas Bup= perthal. Es ift aus ber allgemeinen beutschen Geschichte bekannt, bag bas deutsche Reich mit Frankreich, einem Berbundeten Defterreichs, gegen Preugen in ben Baffen ftanb, bas ju feinen Berbunbeten nur England und hannover, bas Stammland ber brittischen Ronige, gablte. Das bergische Land ftand baburch ebenfalls, tros feines geringen Gewichtes im Staatenverein in feindlichem Berhaltniffe ju bem großen Konige, bas um fo brutfender burch bie Nachbarfchaft und burch Befetung eines Theils bes Julich : Bergifchen burch bie frangofische Bulfearmee mard. Die Truppen beiber friegführenden Theile ftanden baber in forts mahrender feinblicher Berührung ju einander, wo benn immer bas gefegnete Bupperthal jum Boben von Gefechten bienen mußte, was außer ber Ungft ben Bewohnern viel Schaben verurfachte. Bar ihnen alfo biefes Berhaltnig ichon bruckent, fo wirkten bie vielen und großen Unforderungen, welche bie Preugen und Bannoveraner an fie machten, und die mit bem Gintreiben berfelben verhangten Schweren Magregeln zerftorend auf ben hauslichen Wohlstand und bie Ruhe der Barmer ein. Es war in jener

Beit bas Syftem noch herrschend, fich bie Zahlung ber Contribus tionen burch Geifeln gu fichern, um fo mehr, wenn ber Feinb feine Stellung im Lande nicht behaupten zu tonnen glaubte. gefchah es benn auch bier, bag bie Feinde viele angefehene Barmer als Beifeln nach ber Feftung Sameln abführten. Es werben un: ter biefen Gemiffhanbelten in ben ftabtifden Unnalen genannt: ber Richter Ulhaus, Johann Brebt aus ber Debe, Raspar Brebt aus ben Schlippen, Raspar Bortmann aus ber Rirchftrage, bann Die Gemeinbeglieber Rittershaufen vom Saspel und Bulfing vom Gerneclef, ben Scheffen Uden u. f. w. Die bamals angeforberte Rriegssteuer betrug fur Barmen nicht weniger als 15000 Rthlr. Berg. Diefe Summe überftieg bie Rrafte ber Bewohner, fo bak fie trob aller ihrer Bemuhungen, felbft ihrer Beforgtheit um bas Bohl ihrer geachtetften Mitburger, bie fortwahrend in Sameln um ihre Befreiung feufzten, nicht bezahlt werben fonnten. Johann Bredt, entweder von Ungeduld über feine lange und unangenehme Abmefenheit aus bem Schoofe feiner Familie und feinem Gefchafts: freife getrieben, ober von zu vielem Bertrauen auf bas Bermogen feiner Mitburger verleitet, erbot fich bei bem Festungstommanbanten, fur bie Bablung ber geforberten 15000 Riblr. Gorge ju tragen, wenn man ihm die Erlaubnif gur Beimtehr ertheilte. Er erhielt biefe, tehrte in fein Eigenthum gurud, allein er vermochte fein Berfprechen nicht gu lofen. Gein Rummer barüber, und wie es nicht unwahrscheinlich ift auch über ben Mangel an Regfamfeit ber Barmer, ihres Mitburgers Bertrauen zu rechtfertigen, verantafte, baf er in eine Krankheit verfiel, bie ihm ben Tob jugog. Die Preugen mußten fich aber balb felber Rath ju Schaffen. einem zweiten Ginfalle trieben fie jene 15000 Rthlr. auf ber Stelle Die Barmer mußten jest bem 3mange nachgebend ichaffen, was fie zur Rettung ihrer Geifeln nicht vermochten, ober wozu fie nicht rubrig genug waren. Der Churfurft Rarl Theodor erfette ber Stadt fpater biefe Contribution wieber.

Das Fischersche Freicorps lag lange in Barmen im Quartier; in manchem Hause waren 40 Mann einquartiert. Da Officiere wie Gemeine reichlich mit Gelb versehen waren und bamit nicht knauserig umgingen, gereichte ber Aufenthalt bieses Corps ber

Stadt mehr jum Bortheil als Nachtheil. Die Officiere führten auf Maulefeln großes Gepact, felbft Gilberfervicen bei fich.

Des Streifcorps ber Preugen (5. Juni 1759) von Schwelm nach Elberfelb und bes Erfolges ift in ber Gefchichte biefer Stadt gebacht. Es war Morgens 8 Uhr als ber Erbpring von Braun-Schweig mit einer Abtheilung hanoverscher Jager und schwarzer Sufaren burch Barmen zog. Un bemfelben Tag fam er fcon mit ben gefangenen Frangofen jurud, wovon die Bermundeten auf bem Bute Sochfteinshof, beffen Befiger zugleich biefen Namen führte, verbunden murben. \*) Der huberteburger Frieden gab bas Wupperthal auf lange Jahre ber Ruhe wieder und feine fconfte Beit fur fein Aufbluben nahm in biefer Epoche feinen Unfang, beffen in ber inneren Geschichte reichlich gebacht wirb. Nicht lange bernach entstand bie Gemeinbe

#### Wupperfeld.

Die im Jahre 1785 im Bupperthale erbaute evangelische Rirche gab die Beranlaffung jum Entstehen ber Gemeinde Bupperfeld. Gie entlehnt biefen Namen bem Felbe an ber Bupper, worauf ber Drt gebaut wurde. Der Gifer bier fich anzubauen, war fo groß, bag man von Mai 1778 bis zu Ende 1785 über 40 neue Saufer entfteben fab. \*\*)

3n bem 1. Befte ber allegirten Rifcherschen Schrift ift eine be taillirte Abhandlung über bas Erbpachts Berhaltnig ber Saus-

und Gartenplage im Bupperthale enthalten.

<sup>\*).</sup> Nach einer mir vorgelegten Rotiz vom Jahre 1759 forderte ber Bergog Ferdinand von Braunschweig an bas bergische Land biesfeits bes Rheins 30,000 complete Rationen; Die Ration Saber ju 10 Ralen (?) Beu ju 10 Pfd., Strob ju 6 Pfd., Die Ration mit 25 Stbr. bezahlt betrug ber Geldwerth ber gangen Anforderung 125,000 Thir. Es finden fich barunter verzeichnet: Stadt Lenner mit 9390, Umt Beienburg 16250, Stadt Golingen 5328, Stadt Elberfeld 6850, Umt Elberfeld 6867, Umt Barmen 11590, Freiheit Sudesmagen 1084, Rade vorm Bald 5060, Freis beit Mettmann 5772 u. f. w. Rationen verzeichnet.

Das Jahr 1785 (ben 10. Juni) brachte Barmen einen zweiten Besuch bes Landesherrn. Auch diesmal war der Empfang eben so herzlich und festlich als bas erstemal.

Nicht unintereffant burfte, jur Bezeichnung bes bamaligen Postganges in Bergleich zu bem neuesten, folgende Mittheilung fenn.

Anhang. Nach ber bereits getroffenen Verfügung gehet der Postbriefträger Müncker auf der Gemarcke täglich Morgens und Nachmittags 2½ Uhr zur Abhohl: und Ueber derer Briefen nach Elberseld. Da nun an denen holländischen Posttägen die Zeit sowohl für die Herren Correspondenten, als für hießige Expedition sehr kurz ist, so wünschet man, daß an diesen benannten Tagen die über Coelle in das gante Reich gehende, nicht Minzber jene fro. Rheinhaussen gemachte Briefe anerst zur Nachzmittags Post auf gegeben würden. Die Herren Correspondenten Können auf diese Arth ihre zur hollaendisch und westphaelisch Post gehörige Briefe um so füglicher und geschwinder abschicken, als Ihnen sür die übrige über Coelle Laussende Brieffe ich hingegen den der Expedition der hollaendischen Post ebenzsalls mehr Zeit gewinnen würde. Elberseldt den 1. Martz 1780.

Raifl. Reichs : ambt

3. C. Rrug.

Die ersten Vorfälle aus dem französischen Revolutionskriege bis 1795, in sofern sie die beiden Städte und das Wupperthal directe berührten, sind erzählt. Auch ist der in Folge des Baster Friedens, durch Vertrag zwischen Frankreich und Preußen zu Stande gekommenen Demarkationslinie gedacht. Um 8. Sept. jenes Jahres kam der Königl. preußische Quartiermeister Freiherr von Hacke von Duisdurg nach Barmen, und am solgenden Tage bildete sich ein Feldjäger-Piquet unter dem Besehl des Oberlieus tenants Stamm, das die Wupperbrücke in den Dörnen, auf Gemarke, zu Heckinghausen und dem Wege bei der Schönbeck besetzen.

Diese preußische Demartationslinie brachte Barmen ben Bortheil, daß dasselbe mahrend des Revolutionskrieges bis zum Friedert von Lüneville von aller Einquartierung verschont blieb. Den berzgischen Minister von Hompesch bewogen diese gesicherten Berhältnisse mit seinen Räthen die Regierung von Düsseldorf nach Barmen zu verlegen. Sie benutze ihren Aufenthalt, zur Abhülse ihrer bedrängten Lage bei dem Amte Barmen ein Kapital von 100000 Fr. auszunehmen. Dieses unter dem Namen steinbergissche Kapital bekannt, wurde einstweisen von der Kausmannschaft der Stadt Barmen vorgeschossen, ihr von dem Amte Barmen einige Sahre später zurückbezahlt und von diesem 1814 durch Repartition mit Genehmigung der Regierung aus Amt geordnet.

Auch die Stadt Barmen sah den Großherzog Joachim I. den 7. April 1806 in ihrer Mitte. Eine Bahl in weiße Unisorm gekleideter Fabrik: und Kausherren empfingen den Schwager Naspoleons und begleiteten ihn zu der für ihn bereiteten Wohnung. Er besah mehre Fabriken, wohnte den Abend einem Balle bei und wurde darn von seiner Ehrengarde von Etberseld nach Barmen zurückbegleitet. Wie in dieser Stadt so auch in Barmen vergaß man über der einnehmenden Perfönlichkeit Mürats den aufgebrungenen Fürsten.

#### Jahr 1813.

Das denkwürdige und für das deutsche Gesammtvaterland so ruhmvolle Jahr 1813 brachte auch die Bevölkerung des Wupperzithals in stürmische Bewegung. Die Durchmärsche der siegreichen Heere nach dem Rheine waren auch für diese Gegenden groß und brückend, doch achsete man wie anderswo keiner auch der schwerssten Opser in Berücksichtigung des herrlichen Zieles zu dem sie slückeren. Beinah unerschwinglich waren und blieben die neben jenen Lasten noch in das Ungemessen erhöhten Abgaben und Gelzbesbeiträge. Zur Aushüsse wurden nicht bloß die gewöhnlichen Beiträge ungemein erhöht, sondern auch zu den Mitteln einer außerordentlichen Kriegssteuer und sogar zu gezwungenen Anlehen geschritten. Die dadurch nicht wenig gesteigerten Communalsteuern wurden überdies noch durch die nöthig gewordene Abtragung des

erwähnten steinbergischen Kapitals, um ein Bebeutendes gesteigert. Die Summe der außerordentlichen Beiträge allein betrug 881,173 Krcs. 8 Eent. Und dennoch durste darunter die Befriedigung der Communal:Bedürsnisse nicht Noth leiden. Es konnte selbst manzches wohlthätige Communal Unternehmen nicht unvollendet bleiben. Darunter begreisen und nennen wir vorzugsweise die begonnene Anlage der schönen breiten Straße von Barmen nach Elberseld. Im Jahr 1813 fertig geworden, wurde sie mit Lindenbäumen bepflanzt. Der frühere Weg längs der Wupper ging ein. Als eine Berordnung des provisorischen Gouvernements vom 13. Dezember 1813 den Landsturm ins Leben rief, besehligte denselben als Oberst Bredt jun. Neben ihm, der in keine eigentliche Thätigkeit trat, wurden alle junge Leute von 17—20 Jahren mit Wassen versehen und als Landwehr bei der Blokade von Mainz verwendet.

Mit bem 20. Februar 1814, wo die ersten Schweben im Wupperthale erschienen, wovon ein Theil des Generalstabes in Barmen einquartiert wurde, traf nach und nach das ganze, von dem Feldmarschall Stedings befehligte schwedische Armeecorps hier ein.

Der Einzug ber Berbündeten in Paris wurde ben 5. April wo die Nachricht hier anlangte, durch Geläute aller Glocken und ben folgenden Tag durch ein feierliches Te Deum in den Kirzchen gefeiert. Eine allgemeine freiwillige Beleuchtung den Abend und Freudebezeugungen aller Art bekundeten die öffentliche Theilsnahme an dem denkwürdigen Ereignisse.

Bon bem ersten preußischen Armeecorps, das durch Barmen marschirte, traf zuerst den 10. Juni 1814 ein freiwilliges Jägercorps ein; ein großer Theil dieses Corps lag hier abwechselnb bis zum 25. besselben Monats in Quartier. Es befand sich dars unter auch das erste Bataillon des Zten bergischen Infanteries Regiments das, vom Major von Hymmen besehligt, dis zum 1. October hier liegen blieb. Das Zte Bataillon dieses Regisments rückte am 1. December hier ein, verweilte dis zum 13. Februar 1815, wo es wieder vom ersten Bataillon abgelöst

wurde. Der vielen Durchmarsche anderer Truppen ift oben ge-

Die Kunde von dem Wiedererstehen des Herzogthums Berg und dessen Abtretung an Preußens verehrten König, durch Besichluß des Wiener Congresses vom 5. April 1815 regte auch die Bewohner dieser Stadt zur höchsten und aufrichtigsten Freude an. Aus eignem Untriede versammelten sie sich auf dem Markte, wo eine Zahl aus der ersten Klasse unter großen Feierlichkeiten, und dem Hurrah der Menge, einen Abler auf die mitten auf dem Markte stehende Pumpe setzte und dann einer Festmahlzeit zu des Tages Feier beiwohnte.

An bem für die Hulbigung an die Krone Preußen ben 15. Mai festgesetten Tage bestand die von Barmen nach Aachen, nammens der Bürgerschaft gesandte Deputation aus bem Bürgermeisster und bem erwählten Stadtrathe Karl Ludwig Wortmann.

Den 8. Juni trat ein Frauenverein, aus ben angesehensten Frauen gebilbet in seine schöne Thätigkeit zur Pflege, Bekleidung und sonstiger Unterstützung verwundeter oder kranker Krieger. Die achtbaren Damen unterzogen sich mit dem lobenswerthesten Eiser der Einsammlung von Beiträgen an Geld, Leinwand und Kleidungsstücken. Die Borsteherinnen, die Frauen von Overbeck und Lange beförberten diese Beiträge an die Spitaler. \*)

In Mupperfelb gab ber Jahrestag bes Sieges von Leipzig Beranlassung zu einer schönen festlichen Handlung. Den 19. October verewigten die Bürger von Wupperfeld das Undenken an die Befreiung von der Fremdherrschaft daburch, daß sie auf dem Marktplate eine Eiche unter großen Festlichkeiten pflanzten. Gine Zahl Officiere vom Landsturme, mit ihrem Oberstlieutenant Karl Bredt und Hauptmann Michel mit Fähnlein, dem Korps der freiwilligen Jäger zu Pserd und zu Fuß mit ihren Officieren in

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1817 wurden die Berdienste der ersten Borsteherin bieses Bereins Frau Cornelia von Carnap durch Berleihung des Louisen-Ordens Allerhöchst anerkannt.

Mitte bes jubelnden Bolles und bem Gebrulle ber Boller erhohte bas Keft.

Diefes in fo vieler Sinficht merkwürdige Sahr brachte auch manche nicht unwefentliche Berbefferungen in ben materiellen Buftand ber Gemeinde. Strafen, bie Mittelftrage mit dem Martte murben neu gepflaftert. Die fcone Strafe vom Bulfing bis Rittershaufen und burch bies lettere Drt wurde angelegt, wodurch bie alte Krummung von Bulfing aus wegfiel. Der 17. Januar 1816 mar bas Biel aller Truppenmariche nach Frankreich; leiber wurde bie mit bem Frieden eingetretene Soffnung auf eine ichonere Butunft noch in biefem Jahre burch bie meteorologifchen Erfcheis nungen biefes baburch ju einer betrübenben Berühmtheit gelangten Sahres fehr hemmend auch in Barmen geftort. Das allgemeine oben barüber Mitgetheilte fand feine volle Unwendung auch auf Diefe' Stadt. Die Burger berfelben bilbeten ebenfalls gur Ubhulfe oder Minderung ber Roth bes armeren Theile ihrer Mitburger im September 1816 einen Berein , ber zuerft nur bem Getreidemangel bann bein ber anderen Lebensmittel überhaupt gu fteuern beawedte. Seine Wirksamkeit war fo umfaffend, bag nach einer Rechnung vom Juni 1818 im Gangen 12554 Elberfelder Malter Korn und Gerfte angekauft und fur 240725 Rthir. 17 1/2 Stbr. verkauft maren. Erob biefer nach bem bamaligen Stande ber Preise außerft billig in Umfterbam, Rotterbam und Rigg aufgekauften Mehlfruchte-Maffe, wurde bennoch in Barmen in ben Monaten Mai und Juni 1817 zu 36 Stbr. bas Pf. Schwarzbrod verkauft. Der Berluft bes Bereins an bem Getreibehandel betrug nichtsbestomeniger 16641 Thir. Much ber Berein ber Les bensmittel erlitt einen folden Berluft von 6614 Thir. Er batte eine Maffe von 202,871 Pf. Kartoffeln , 40,200 Pf. Erbfen und 1660 Df. Gerftengraupe ausgegeben. Der 12. Geptember 1817 mar ein fur bie Geschichte bes Wupperthals eben fo michtiger als erfreulicher Tag. Der geliebte Konig fam an biefem Tage jum erftenmal ale Landesherr von ber Rheinreife hier burch. Reine Reierlichkeiten und Reftlichkeiten fonnten bie Freude ber Burger über bie Gegenwart bes geliebten Landesvaters aussprechen, ba er fie fich ausbrudlich verbeten hatte.

Das Jahr 1817/18 warb burch eine Nervenfieber-Epibemie ber Bevolkerung nachtheilig, boch war bie Sterblichkeit im Ber- haltniffe zu ber Menge Kranken mäßig.

Das folgende Jahr 1818 ift durch die vorbereitete Trennung der Unterbarmer von der Elberfelder Kirche bezeichnet, die anders: wo ihre nahere Darftellung findet.

## Die Stadt Barmen.

(Innere Geschichte.)

#### Rirchen- und Schulwesen.

Einen hochst interessanten Theil der inneren Geschichte bietet ber Anfang und die Entwickelung des Rirchens und Schulwesens in Barmen bar.

Die Ginführung und Berbreitung bes Chriftenthums in bem Bergifchen, vorzugeweife burch ben eblen gottbegeisterten Guitbert, ift in ber Ginleitung gedacht. Der Zwischenraum obwohl von hoher Bebeutung bis jur Reformation ift, ber allgemeinen Landes: gefchichte angehörig, bort verhandelt und in fpecieller Sinficht burch bie Bemerkung zu befeitigen, bag bie Gemeinde Barmen, als ju unbedeutend bis ju jenem weltgeschichtlichen Beitabschnitte feine eigene Rirche hatte. In Dber: und Unterbarmen getheilt, war bie erftere nach Schwelm in ber Graffchaft Mart, lettere nach Elberfeld eingepfarrt. Den 17. Juni 1482 noch fliftete Peter Beckinghaus zu Beckinghaufen eine Bicarie zur Ehre ber Jungfrau Maria an ber Rirche ju Schwelm, die er mit Ginfunften und Grundstuden ausftattete. Im Jahre 1519 fand, wie wir wiffen, bie Reformation in Elberfelb Eingang. Dies ift bie Epoche bef: felben bentwürdigen Ereigniffes fur bie Schwefterftabt Barmen. Mit ungemeinem Gifer nahmen ihre Bewohner die neue Lehre auf, und befundeten biefe nicht nur burch ihren Butritt gu ben mit ihrer Bewilligung am Lohe von ben Elberfelbern gehaltenen

kirchlichen Vereinigungen, um das Evangelium predigen zu hören, sondern auch durch die muthige, keine Verfolgung achtende Unterstützung, die sie dabei leisteten. Da die evangelische Lehre ungemein schnell an Bekennern in beiden Städten zunahm, so erward ihnen dies sowohl als ihre Standhaftigkeit eine Anerkennung durch die voraus mitgetheilte Reformations Dronung Herzog Johanns III. vom Jahre 1533.

# Kirchen-Geschichte der evang. lutherischen Gemeinde Oberbarmen, bald Wichlinghausen und Wupperfeld.

Schon mit dem ersten Verbreiten des Christenthums, namentlich mit dem Anfange des zwölften Jahrhunderts, wo in dem damaligen Dörfchen Schwelm bereits eine Kirche stand, scheinen die wenigen christlichen Bewohner im benachbarten Theile des bergischen Gebietes in jener Kirche die Tröstungen der Religion empfangen zu haben.

Constatirt ist, daß nach der Begründung Barmens seine Bewohner zu jenem Kirchsprengel gehörten und dies mit der Bereinisgung der Gesammtländer Cleves Mark-Navensberg, Jülich-Berg unter Einem Scepter (1516), als etwas Gesehliches betrachtet werden kann. Durch die bald hernach ersolgte Glaubensumgestaltung gab es darin keine Aenderung, indem die Gemeinde Schwelm größtentheils lutherisch geworden, die Oberbarmer die dem gleichen Bekenntnisse anhingen, gerne in dem bisherigen Verbande behielzten, dem sich selbst die Resormirten die nach der Gemarke herad anschlossen. Sie nahmen sogar an den Predigerwahlen Antheis, und trugen an den Lasten bei ungefähr bis ins Jahr 1737, dem Zeitpunkte, wo in Schwelm die neue noch bestehende lutherische Kirche gebaut wurde. Das Verhältniß, in dem die Oberbarmer zu der Schwelmer Gemeinde standen, war aber nicht immer ein ganz friedliches, wie wir noch weiter sehen werden.

Die Lutherischen blieben eben so wenig in ber Einigkeit, weil sie bei ber bedeutenden Zunahme an Bevölkerung schon lebhaft an Errichtung einer eigenen kirchlichen Gemeinde dachten, die nur durch eine entschiedene Trennung von der Schwelmer bewirkt wer-

ben konnte. Da jebe bieser beiben Gemeinden von nun an ihre eigene Bilbungs : Geschichte hat, so wollen wir uns hier mit dem Entstehen und Fortschreiten der lutherischen Gemeinde beschäfztigen, die sich nach und nach in drei Theile unter eigenen Ortsnamen und Ortsbestand sonderten, nämlich in die Barmer, Wicklinghauser und Mupperfelder.

#### 1. Die Wichlinghauser Gemeinde.

Munbliche Ueberlieferungen batiren biefe firchliche Gemeinbe fcon mit bem Jahre 1635 ober 1636, als fcwebifche Truppen im Dberbarmen einquartiert lagen. Der Prebiger berfelben hatte in ber ichon in Wichlinghaufen vorhandenen Schule Gottesbienft gehalten unb gepredigt. Rach bem Abgange bes Predigers habe ber Schullehrer Sonntags Predigt : Borlefungen gehalten, und nach feinem Tobe habe bie Gemeinde bie Stelle mit einem Ranbibaten ber Theologie befett, um beibe 3mede, bas Prebigen und Schulhalten zugleich zu erreichen. Gewiß ift, bag 1682 fcon ein Pris vatprediger, mit Namen Unton Friberici in ber Gemeinde Dichlinghaufen angestellt lebte und wirkte. In bem Schulhaufe, worin Die Berfammlungen Statt fanden, nahmen biefe mit 1684 fcon bie Korm eines regelmäßigen Gottesbienftes an, waren felbft wie in andern Rirchen mit Berlefen ber Regierungsverordnungen verbunden, und bas Saus war mit einer Glode verfeben. Gingepfarrt waren und blieben aber die Wichlinghaufer noch in die Gemeinde Schwelm, wo ihre eigentlichen Pfarrhandlungen fortmahrend Statt fanden. Die lutherischen Schullehrer in Schwelm holten noch in ben erften Sahren bes achtzehnten Sahrhunderts bie Leichen aus Wichlinghaufen und überhaupt aus Dberbarmen ab.

Die völlige Trennung von Schwelm und die Begrundung einer eigenen Gemeinde mar indessen burch Obiges so vorbeteitet, daß diese im Jahre 1734 durch folgende Umstände zum Dasenn gelangte.

In biefem Jahre fungirte in Wichlinghausen ein Kanbibat, Namens Berger, ber nicht bloß predigte, sondern auch taufte. Die Prediger in Schwelm wollten diesen Eingriff in ihr Amt nicht dulben, was eine Spannung zwischen beiben Gemeinden verur-

fachte, und namentlich die Wichlinghauser immer mehr ber Bunfch einer Trennung befchlich, welcher balb noch burch einen befondern Grund zu einem feften Plane bei ihnen marb. Es ift befannt. bag ber Konig Friedrich Wilhelm I. ein besonderes Bergnugen an großen Goldaten fand, und bag man um bemfelben entfprechen su konnen, nicht immer ber loblichften Mittel fich bediente. gefchah es auch, bag bie Werber junge Leute von Dberbarmen auf bem Rirdwege nach Schwelm, ber befonbers von Wichlings haufen burch Bufche führte, burch Ueberfall megfingen und meiter aufe preugifche Gebiet fortichleppten. Diefer Gingriff in bie perfonliche Freiheit mochte wohl bei ben Bewohnern noch mehr ben Entschluß als bie oben berührten Motive gur Trennung befestigt Uebrigens abgesehen von bem Allen, mar bie Gemeinbe Wichlinghausen indeffen nicht wenig in Umfang und Bahl groß geworben, mahrend in ber Gegend bes jegigen Bupperfelbes nur noch einzelne Gehöfte lagen, und war schon beinah in hunderts jahrigem Befibe einer Schule, ja bes Gottesbienftes, infofern bie oben angeführten Thatfachen begrundet find. Allein trot ber Gee: lenangahl und ber Bohlhabenheit ber Ginwohner war biefer Bunich nicht fo leicht auszuführen, ba bie ftreng fatholifche bergifche Regierung allen folden Bugeftanbniffen nur ju abgeneigt mar. Babl ber Lutherifchen war ichon fo betrachtlich, bag 1737 in Schwelm 57 Rinber gur Taufe gebracht, 36 Tobte beerbigt, 10 Paare copulirt wurden, und 500 Perfonen bas Abendmahl em: pfingen.

Mit bem folgenden 1738 begannen vermittelst Mitwirkens des Richters Alhaus die ersten Schritte zur Trennung der Gemeinde Wichtinghausen von Schwelm. Während des vereinigten sich die andern lutherischen Oberbarmer, nämlich die, welche auf Wüssing, Rittershausen, Hedinghausen und Gemarke wohnten, in eine besondere Gemeinde, da sie nicht weniger geneigt waren, sich von Schwelm zu trennen, in sofern jedoch bloß, als sie der Zukunft harrten, wo es ihnen gelingen würde, eine Kirche auf Wüssing zu bauen. Einstweisen schlugen sie denselben Weg ein, den die Wichtinghauser bereits betreten hatten; sie wendeten sich nach dem Beispiele dieser Lestern mit einer Bitte an die Landesregierung um

Ermächtigung, eine Kirchengemeinde bilden zu burfen. Beibe Theile wiederholten jedoch ihr Gesuch vergebens in den Jahren 1735, 36 und 37, während welcher Zeit die Schwelmer ihrer. Seits, sich dem Abfalle ihrer Genoffen bei der preußischen Regiezung widersetten, welcher in dem Bertrage, den die bestienden Regenten beiber Länder 1672 und 73 mit einander eingegangen waren, das Recht der Einmischung in die kirchlichen Angelegens beiten vorbehalten war.

Die Gemeinde Wichlinghaufen immer mehr einfehend, bag es noch nicht an ber Beit mar, eine völlig freie Religions-Uebung ju erhalten, mar flug genug, fich bamit ju begnugen, ben Weg bagu burch ein milberes Mittel zu bahnen. Gie fam blog um ein Collecten-Patent und bie Erlaubnif ein, ein größeres Saus bauen gu burfen, um barin, nach ber vermehrten Seelengahl, ihren Gottesbienft wie bisher forthalten ju fonnen. Gludlich in biefem Schritte, wie in bem Ertrage ber nun im Bergifchen vorgenommenen Collecte, begann fie im Jahre 1742 eine wirkliche Rirche zu bauen, die jest noch bestehende, die 1744 vollendet war. Gine in ber Bwifchenzeit von jenen Oberbarmern, Die eine gemeinschaftliche Rirche auf Bulfing verlangten, bei ber Regierung gefchebene Einsprache, Schien eine Storung im Fortgange bes neuen Rirchenbaues von einer Seite zu bewirken, wo man ihn am wenigsten erwartet hatte. Denn ichon hatten jene Dberbarmer ben 2. Mars 1744 eine Siftirung erlangt, ale bie Wichlinghaufer ihren angenommenen Prediger, Peter Bulfing aus Barmen geburtig, querft nach Rleve, bann nach Berfin fandten, wo es ihm burch Rlugheit und Thatigkeit gelang, ein gutes Wort vom Konige bei bem Churfürsten von der Pfalg, ben 4. Mai, zu erlangen. hatte einen fo gunftigen Erfolg, bag fie, worüber fie fich freubig überrascht fühlten, ben 11. Juni nicht blog bie Erlaubnig gur Bollenbung ihrer neuen Rirche erhielten, fonbern auch gur Errich: tung einer eigenen Gemeinbe. Da ber Ronig von Preugen fich felber für biefe ichone Ungelegenheit verwendete, fo konnten fich bie Schwelmer nun auch nicht weiter ber Musicheibung ber neuen Gemeinde entgegenfeben, und fo mar mit Ginemmale auch biefer Mifftand gehoben. Peter Bulfing ward jest wirklicher Drebiger

ber neuen Gemeinde, die mit dem Jahre 1745 ihren förmlichen Anfang nahm, und der Buffing mit schönem Erfolge bis an seinen 1755 erfolgten Tod vorstand. Die Seelenzahl der Gemeinde Wichlinghausen mochte in der Zeit ihrer gesetlichen Begründung ungefähr 3000 betragen.

Die lutherifden Dberbarmer ber benannten Rotten fonnten ihren 3med, eine eigene Gemeinde zu bilben, nicht erreichen, wie fie ben nicht erreicht hatten, die Wichlinghaufer ju fich berüber auf Bulfing zu ziehen. Gie fuhren fort, fich an bie Schwelmer Rirche zu halten, tros beffen, dag bie Wichlinghaufer alle Mittel ber Gute versuchten, fie zu einem Berbande mit ihrer Gemeinde su bewegen, wie fie benn unter Underem einen Steg über bie Mupper auf Butfing legen liegen, um ben Secfinghaufern und ben Bewohnern des Glevs den Beg abzufurgen. 2118 bies 2111es. zu keinem Resultate führte, manbte fich bie Gemeinde Michlings haufen an die beiden gandesherren, den Ronia von Preuffer und ben Churfurften von ber Pfalz, um eine Entscheibung biefer Ungelegenheit. Erfterer befahl hierauf ber clevifthen Regierung, Einficht zu nehmen, daß wenigstens von Seiten ber Schwelmer. durch ihre fernere Aufnahme ber Dberbarmer in ihre Rirche jenen Unordnungen fein Borfchub geleiftet werbe. Den 29. April 1745 wurde von der Regierung in Cleve anbefohlen, ben Evangelifch: Lutherischen in Dberbarmen unter bober Bruchten Strafe nache brucklich aufzulegen, daß diefelben, wie vorhin beim Privat : alfo auch jest bei bem öffentlichen Gottesbienft fich gur Wichlinghaufer Gemeine zu halten. Der Rirchenvorstand von Schwelm, ber es magte, bem Befcheib entgegen, bie lutherifchen Dberbarmer für fernere Berbindung in Unfpruch zu nehmen, erhielt ben 16. Suni 1745 eine gefcharfte Unweifung berfelben ohne Beiteres gugehorfamen.

Jest verbanden die in allen ihren Berfuchen gescheiterten Obersbarmer sich mit ihren Glaubensgenoffen in Gemarke, um die fürstliche Ermächtigung zu erlangen, eine Rirche in Gemarke erbauen zu dürfen. Den 21. Juni 1745 wurde ihnen auch dieses Gesuch abgeschlagen. Da indessen die Regierungen beider Fürstenthümer, die bergische wie die clevische, von allen Seiten mit

Bittschriften in Betreff biefer Sache bestürmt wurden, so beschleunigte bas nur als einzigen Erfolg, daß man clevischer Seits ben Schwelmern ben 9. April 1746 nochmals die früheren Erlasse einschärfte, und ber Churfürst Karl Theodor ben 6. Mai desselben Jahres den Lutherischen in Gemarke und Oberbarmen bei einer Strafe von 50 Athlic. andesahl, in keinem geistlichen Bedürfnisse mehr außer Landes zu gehen, und sich als in die Kirche zu Wichlinghausen gedannt anzusehen, ohne sich sogar in Bezug auf Parochalien nach Etderseld wenden zu dürfen. Außerdem wurden sie noch für jede weitere Behelligung mit einer Strafe von 100 Thlr. bedroht.

So waren benn nun befinitive alle Lutheraner von Dberbarmen zwangeweise ber Bichlinghaufer Pfarrgemeinde übergeben.

Dem thätigen Wülfing folgten im Predigtamte nachstehende Geistlichen, benen fämmtlich mit belohnender Wirkung ein verdienste volles Undenken bleibt. Der erste, Theodor Urnold Miller aus Essen, ein Freund Jung Stillings, zeichnete sich nicht bloß durch einen evangelischen Frommsinn aus, sondern auch durch die unermübliche Thätigkeit, womit er neben dem geistlichen auch für das leibliche Wohl der Gemeinde sorgte.

Nach 17½ jährigem Wirken starb er am 28. März 1775, 43 Jahr alt. Christian Ludwig Sepb, aus Einhausen im Sachssen: Meiningischen, im Junius 1776 als Kandidat eintretend, weihte seine ganze Lebenszeit seinem Umt, bis man ihm, bereits 72 Jahre alt, seinen Nachsolger 1816 als Gehülfe beigab. Dieser Johann Wilhelm Jakob Leipoldt, geboren in Elberfeld, ist der jetzige würdige Prediger an der neuen vereinigten evangelischen Gesmeinde in Unterbarmen, wohin er im Jahr 1822 den Rus annahm. Un seine Stelle wurde der dermalige Prediger Immanuel Friedrich Emil Sander, damals in Leipzig als Hülfsprediger anz gestellt. Er war der Gemeinde durch mehre Kausseute, die die Messe bereisten und seine Predigten besuchten, empsohlen worden. Um 3. Nov. hielt er seine Antrittspredigt. Der Prediger Sepd starb erst den 2. August 1825 in seinem 82. Lebensjahre.

### 2. Die Wupperfelder Gemeinde.

Wit haben im Vorhergehenden gesehen, wie die Oberbarmer auf Wülfing, Rittershausen u. s. w. Alles vergebens aufgeboten hatten eine Pfarrgemeinde für sich zu begründen. Was damals noch zu früh an der Zeit war, sollte und konnte erst später gelingen. Die Zahl der Fabrikanten und Kausseute vom lutherischen Bekenntnisse hatte sich jedoch seit dem siedenjährigen Kriege in Oberbarmen, dem jezigen Wupperseld, so sehr vermehrt, daß ihnen nun mit Recht nicht mehr zugemuthet werden konnte, serner der Wichlinghauser Pfarrei zwangsweise einverleibt zu bleiben. Da es indessen war, die Erlaudniß zu Errichtung einer Pfarrgemeinde zu erlangen, so regte sich auch in den Wupperströmern, wie man die Bewohner an jenem Theile der Wupper nannte, ein frischer Eiser, ihren lang gehegten Wunsch durchzusesen.

Rachbem fie wieber oft und vergebens mit ben Bichlinghau: fern in Unterhandlungen geftanden hatten, um fie gu bewegen ihre Rirche barangugeben und aufs Bupperfeld zu verlegen moge: gen fie ihnen Bergunftigungen anboten; nadbem es fogar gwifthen beiben Gemeinden ju Streitschriften gefommen mar, Die, im Drude erfchienen, tein anderes Refultat nach fich gogen, als die Gemuther gegenfeitig ju erbittern , fo gebieben boch endlich ihre Bemus hungen bei ber hochften Behorbe babin, bag fie ben 16. Dai 1777 vorläufig die Erlaubniß gur Errichtung eines eigenen Bot: tesbienftes erhielten. Gie bauten hierauf im Bupperfelbe eine Rirche von Solz, worin Pafter Glafer von Effen, im Juli 1777 ben erften Gottesbienft hielt. Die Streitigkeiten gwifchen beiben Gemeinden waren jedoch noch feineswegs zu Ende, allein tros beffen und bes fortgefesten Biberfpruches ber Bemeinde Bichlinghaufen erhielten bie Bupperftromer ben 31. Marg 1778 bie Conceffione-Urfunde gur Erbauung einer Rirche auf bem Bupperfelbe. Der Bicefangler von Knapp begab fich felbft gur Stelle, um bas Bange ju ordnen. Den lutherifchen Unterbarmern in ben Dornen wurde es heimgeftellt, ob fie bei Elberfeld verbleiben, ober ber neuen Gemeinde fich anschließen wollten. Rur ber Dicklerhof

machte von biesem Lettern Gebrauch. Die Kirche auf bem Bupperfelbe, zu ber ben 24. März 1779 ber Grundstein gelegt wurde, erhieft 1785 ihre Bolsendung, und war mit einer Orgel versehen. Die Gemeinde bestand aus 3000 Seelen. Sine besondere Gunst bes Glücks führte ihr in der Person Johann Burchard Bartels, gebürtig von Eleve (1753), einem der trefflichsten Männer als Prediger zu. Um 24. Mai 1778 hielt er seine Untrittspredigt. Die Bupperfelder Gemeinde war also 30 Jahre nach dem Entsstehen der Wichtinghauser ins Leben getreten. Der Gemeinde gereichte es zur Ehre, daß ihr erster Prediger über fünfzig Jahre bei und in ihr wirkte.

Die ungemein schnell erfolgte Größe der Gemeinde — die bis 1600 Haushaltungen bei 7000 Seelen (von 3000 binnen 30 Jahren) angewachsen war, schuf das Bedürfniß für die Annahme eines zweiten Predigers. Den 12. Sept. 1820 wählten sie Ludwig Wilhelm Heuser, dis dahin Prediger in Ronsdorf, geboren in Gummersbach, der den 29. October seine Antrittspredigt hielt.

An die Stelle des würdigen Bartels, der, nachdem er noch am 29. April 1825 sein fünfzigjähriges Amtsjubiläum geseiert hatte, \*) den 12. September 1827 seinem gesegneten Wirkungstreis durch den Tod entrückt wurde, trat August Feldhoff aus Elberfeld, bisheriger Prediger zu Nimwegen durch Wahl. Am 20. December 1828 begann er sein Amt.

### Kirchen-Geschichte der reform. Gemeinde.

Von bem Verhältnisse ber früheren Zeit, worin die Oberbarmer im Allgemeinen und die Reformirten unter denselben zu ber ersten Kirche des benachbarten Schwelm standen, ist bereits Einiges mitgetheilt. Wir haben nun der Lehteren in dieser Hinsicht weiter zu gedenken, da in der Mitte des siebenzehnten Jahrpunderts die Zahl der Resormirten im Märkischen einigermaßen angewachsen war, so dachten sie ebenfalls daran, eine eigene Gemeinde zu bilben. Zu diesem Zwecke kamen sie den 18. October

<sup>\*)</sup> Beschrieben und gedruckt jum Bortheil ber Armen. Barmen, bei Wittwe Dauvermann.

1655 bei ihrer Regierung in Cleve mit ber Bitte um Erlaubnif eines öffentlichen Gottesbienftes und um einen jahrlichen Bufchuß für ben Behalt eines Predigers fein. Da fie ben 19. October Die erbetene Conceffion erhielten, ber bie Bewilligung eines jahrli: then Beifchuffes von 50 Thir. fur ben Unterhalt bes Prebigers angehangt war, ber Churfurft von Brandenburg ihnen überdies bas Rentei-Gebaube zu Schwelm fur ben Gotteebienft einzuraumen befahl, fo wandten fie fich an ben Paftor Tefchenmacher in Elberfeld zur einstweiligen Mushulfe im Predigtamte. Diefer hielt benn auch im oberen Stockwert in ber Renteimeifter Behaufung ben 14. November bie erfte Prebigt, in einer Berfammlung von 69 Gemeindegliedern, ben folgenden zweiten Weihnachtstag bas beilige Abendmahl. Das untere Stodwert biente fpater gur Prebiger : Wohnung. Paftor Tefchenmacher verfah hierauf von Elberfelb aus bie Predigeramt. Stelle bis ben 12. Marg 1656, mogu fie um biefe Beit Engelbert Lubger, vorher Prediger in Beftphalen mahlten.

Bei dieser Wahl geriethen die Oberbarmer schon mit den Schwelmern in Streit, der durch eine Uebereinkunst dahin gehosben wurde, daß die ersteren sich dazu verstehen mußten nur unter gewissen (nicht gleichen) Bedingungen bei der Kirche zu Schwelm eingepfarrt bleiben zu können, welche Bedingungen jedoch, die sie damals nur ungern eingingen, ihrer nachherigen Trennung förderzlich waren. Der oben benannte erwähtte Prediger hielt auf der Gemarke Katechisation.

Des beschwerlichen Kirchenganges nach Schwelm balb mübe, versuchten sie einen eigenen Gottesbienst zu erhalten, was ihnen nicht gelang. Der Umtmann von Beienburg trat hindernd gegen ben ersten Bersuch ein, den sie den 9. Mai 1766 anstellten. Trot dessen hielt der Pastor Lüdger von Schwelm solche Katechisations. Predigten fernerhin, allein er wagte bald nicht mehr zu kommen, als er ersuhr, daß der Umtmann ihn verhaften lassen wollte.

Um nun wenigstens in Etwas sich ben Kirchengang zu erleich: tern, gedachten die Oberbarmer sich in dem nahen Langerfeld eine Kirche zu bauen, wozu sie auch wirklich tros des Widerspruchs ber Schwelmer die churfürstliche Bewilligung im Jahr 1671 erzhielten. Der Fabrikinhaber Kaspar Bredt machte sich verdient um die Förderung des Kirchenbaues, indem er aus eignen Mitzteln den nöthigen Bauplatz und selbst die nöthigen Materialien dazu anschaffte. Sein Tod, noch mehr die Kriegsunruhen verzhinderte die Fortsetung des angefangenen Kirchenbaues, und es blieb so lange beim Alten, die der im Frieden wieder ausgelebte Wohlstand und die mit diesem zugenommene Zahl der resormirten Glaubensgenossen sie blieben alten Plan mit frischer Kraft aufnehzmen hießen.

Der bamalige Prebiger in Schwelm, Johann Beinrich Rebenfcheib verftand fich wieder im Upril 1678 ju Abhaltung von Ratechifations-Predigten auf Gemarte. 21s er im folgenden Jahre burch frangofifche Einquartierung aus feiner Bohnung vertrieben wurde, flüchtete er fich nach Barmen, wo er bis 1680 ben Got= tesbienft regelmäßig fortfette. Da bie reformirte Bemeinbe gu Schwelm, bei ber Rudfehr bes ermahnten Predigers bahin, für bie Bufunft nur zwei Ratechifations : Predigten fur ben Monat geftatten wollte, fo befchloffen bie Dberbarmer, bamit um fo ungufriebener, als fie ichon an einen geregelten Gottesbienft gewöhnt waren, ben Rirchenbau in Langerfelb fortzuseben. Sie machten jeboch vorher ben 13. Februar 1681 ben Berfuch von ber bergi= fchen Regierung freien Gottesbienft zu erhalten, mas miglang. Da mahrend beg bie Schwelmer burch Entlaffung bes Paftors Rebenfcheib, mit bem fie unzufrieben gewesen, ohne Prebiger maren, fo liegen bie Dberbarmer vom 29. Marg 1681 an fich von ben Elberfelber Praceptoren prebigen; endlich nach funf Sahren burch ben Regenten Carnap. Um biefe Beit entstanden neue Uneinigkeiten zwifchen ihnen und ben Schwelmern. Diesmal lag ihnen jum Grunde, bag, ba fie fich bei ber 1683 vorgenomme: nen Predigerwahl nicht einfanden, die Schwelmer fich ben 21mo: fentaften allein zueigneten , eine Frauenbant in ber Rirche vertauf: ten, und ber ermablte Paftor Schramm ihnen feine Ratechifations-Predigten mehr halten wollte. Die oberbarmer Reformirten lagen aber nicht mit ben Schwelmern allein im Streite, fonbern auch bie Lutheraner ihrer Gemeinde legten ihrem Borhaben, eine

Rirchengemeinde zu begrunden, Sinderniffe in ben Beg. Diefe gingen fo weit fie 1686 beim Wieberaufbau ihres abgebrannten Schulhaufes im Abhalten ber Ratechifations: Predigten ju fforen, indem fie bei ber Regterung fie verbachtig machten, als wenn fie mit bem Wieberaufbau bes Schulhaufes bas Erbauen einer Rirche beabsichtigten. Es murbe ben Reformirten als Folge biefer Ber= bachtigung bie Fortfetung bes Schulbaues bei 500 Thir. Strafe verboten. Den 25. November 1687 erhielten fie, jedoch nur auf bie Legitimation ihres Rechtes, bie Erlaubnif gur Fortfegung bes Baues. Im felben Sahre noch übertrugen fie bem Rector ber Schule auch die Ratechisation. Diefer wurde baran zwar nicht gehindert, allein als die Gemeinbeglieber ben Berfuch magten, auch Sonntage eine Morgenpredigt halten ju laffen, erwirkten bie fatholifchen Miffionare in Barmen, von benen noch bie Rebe fenn wird , ben 29. November ein Berbot, fo baf fie fich wieder mit ber Nachmittagspredigt begnugen mußten. Raum mar biefe Unannehmlichkeit einigermaßen geordnet, fo faben fie fich in einen unabsehbaren Rechtsftreit mit ben Lutheranern verwickelt, bie Uns fprude anf bas Schulhaus machten. Mit ben Schwelmern las gen fie auch wieber in Streit, weil fie fich nicht mehr zu ihrer Pfarrei hielten; eine erfolgte Musgleichung mar von feiner Dauer. Die Schwelmer hatten ben Klingelbeutel fur fich allein behalten. worüber ben 19. Februar 1692 bie Barmer völlig mit ihnen brachen und barauf ausgingen mit ben Elberfelbern ihre 1689 ebenfalls abgebrochene Berbindungen wieder anzuknupfen, mas ihnen jeboch nicht gelang.

Ihre einzige Hoffnung setten nun die Oberbarmer auf die zu erwirkende Erlaubniß zur Ausbildung des Gottesdienstes. Diese hatten sie schon früher und mehrmalen, besonders vermittelst der Bemühungen des trefflichen Peter Wichelhausen, eines der vermögendsten und thätigsten Glieder der Gemeine, zu erwirken versucht, aber weiter nichts zu erlangen vermocht, als ein förmliches Verbot gegen alles Suppliciren in dieser Hinsicht. Da sie sich aber hierdurch keineswegs abschrecken ließen, und Wichelhausen sie immer zu neuen Versuchen ermuthigte, ward ihnen die Freude eines endelichen Erfolges, denn durch ein Rescript des Herzogs Johann

Wilhelm vom 12. April 1695 murde ihnen bie Religion 6 = übung in ber Schule zugestanben.

Der untere Stock des neu erbauten Schulhauses (das alte Pfarrhaus an der reformirten Kirche) wurde zu einem kirchlichen Versammlungszimmer eingerichtet. Um 4. Mai 1695 eröffnete der Rector Martius den ersten förmlichen Gottesdienst durch eine Predigt über Pf. 132, B. 3. u. 4. Dieser Psalm wurde auch vor und nach der Predigt gefungen.

So war fur bie Barmer ber Weg zu firchlichen Berfamm: Diefe blieben nun nicht lange mehr auf ben lungen geöffnet. Mittagsgottesbienft beschränkt. Schon ben 20. November 1697 gelang es, unausgefetten, ftets burch Peter Bichelhaufen mit gleis chem Gifer unterftuten Bemuhungen, vom Bergoge bie Erlaubnif zu erlangen, auch Bormittags Gottesbienft halten zu burfen. Den 1. December hielt ber Rector Martius Die erfte Bormittags: predigt fiber Eera Cap. 7, B. 27. 28. Bor ber Predigt murbe ber 84. Pf. 2. gefungen. \*) Den Predigern in Elberfelb mar sugleich befohlen worben, die reformirten Dberbarmer mit ben Gacramenten zu bebienen, die fich beffen weigerten. Diefe Bermeigerung vermehrte bie Bahl ber Bittschriften um eine Rirche, wo man biesmal befonders die ichlechten Bege nach Schwelm fur bie Rirchebesuchenden ftart berührte, weßhalb biefelben burch eine fürstliche Commiffion in Augenschein genommen murben. Noch erging jeboch feine gunftige Entscheibung. Erft im Sabr 1702 ward ihnen endlich biefelbe burch bie Unterftusung bes Sofraths Kabricius in Duffelborf.

Die barmer Reformirten erhielten bie herzogliche Ermachtigung zur

Bilbung einer Pfarrgemeinbe.

Die bem Rector Martius bestimmte erste Predigerstelle konnte berselbe, dem sie doch so sehr gebührte, wegen geschwächter Gefundheit nicht antreten. Ein aus der Rheinpfalz vertriebener Prebiger, Johann Heinrich Lange, versah das Amt so lange, bis die

<sup>\*)</sup> Eine Original-Notis aus dem Jahre 1753, von Joh. Meldior Bertmann in der Leimbach.

neue Pfarrgemeinde nach bem indeg auch erfolgten Tobe bes Martius, ihren erften Prediger, Conrad Gulicher von Saan, erhielt, ber ben 13. Kebruar 1703 fein Umt mit 100 Rtblr. firer Befoldung, neben ben Stolgebubren antrat. \*) Die neue Pfarrgemeine, obwol wegen ihres Auftommens auf fich felbft befchrantt, fand in bem religiofen Sinn ihrer Glieber Troft und Bulfe. Much barin zeichnete fich vor Allen ber bereits um die Gemeine fo hoch: verdiente P. Wichelhaufen aus, indem er ihr ein Gefchent von 900 Thir. machte. Es wahrte jest nicht lange, fo regte fich bei ben Barmern ber Bunfch, eine Rirche zu befigen, mozu jeboch bie Mittel fehlten und burch eine Collette nicht aufzubringen maren. Das bemnach im Inlande nicht erlangt werben fonnte, mußte im Muslande gefucht werben. Da um jene Beit ber beruhmte brittifche Felbherr Malborough in Solland ben Seerbefehl führte, so fiel man barauf, ihn um Berwendung bei ber Konigin Unng von Grofbritannien ju ersuchen. Dem Prediger Gulicher, ber nach bem Saag reifte, gelang es nicht, bei bem Bergoge vorgelaffen zu werben. Defto glucklicher mar er bei bem General Dopfs, ber ihm freundlich verfprach, feine Bittschrift ber Gemeinde ber Konigin überreichen zu laffen. Da auch ber Landes: herr fich bewegen ließ, ein Empfehlungsichreiben an die Konigin und eines an ben durfürstlichen Resibenten in London ergeben gu laffen, fo reifte ber Paftor Bulicher noch in bemfelben Jahre in Die brittifche Sauptstadt; um bie in folder Weife verbreitete Col lecte zu beforgen. Der 3med wurde in erwunschter Beife erreicht, ba bie Konigin von England wirklich ben 10. November 1707 ein Collecten=Patent ausfertigen und vollziehen ließ, bas noch im Archive ber Gemeine als eine benkwurdige Urkunde autbewahrt ift.

<sup>\*)</sup> In der obenbemerkten Notiz ift Folgendes bemerkt. Anno 1702 den 27. October ist die erste Borbereitungs-Predigt auf der Gemarke geschehen. Der Text ist gewesen aus dem 63. Pf. B. 1. u. s. w.

Anno 1703 den 6. Januar ist das erste Kind auf der Gemarke begraben worden u. s. w.; es gehörte bem Peter Schurmann auf Riescheidt. Der Tert war aus dem 103. Ps. 15. und 16. B.

Außer bieser frohen Botschaft, war ber im December zurückgesehrte Pastor Gülicher auch der Ueberdringer von 500 Pf. Sterzling, welche die Hochdeutsche Gemeinde in London im Collectenzbuche unterzeichnet hatte. Die nach der Hand aus England erhalztenen Collectengelder im Betrage von 8485 Rthstr. verdunden mit den bedeutenden Geschenken der Gemeindeglieder, sehten die reformirte Gemeinde in Oberbarmen in Stand nicht bloß eine Kirche, sondern auch eine kleine Pfarrwohnung zu bauen, einen Kirchhof anzulegen und dennoch — blieb ihr noch ein Sümmchen von 1167 Rthstr. übrig. Pastor Gülicher, dem die Pfarrgemeine so Wieles verdankte, folgte den 21. Juli 1709 einem Ruf nach Homberg. An seiner Statt wurde der Rector Johann Glöving, von Lippstadt gewählt.

Der Kirchenbau begann im Jahr 1710 mogu ber Rirchen: meifter Johann Bredt ben Grundftein legte. Er murbe mit folchem Eifer betrieben, bag bie Rirche, ungenchtet bes ben 29. Februar 1712 an einem Bettage erfolgten Ginfturges bes Thurmes, im Jahr 1717 fertig mar und ben 17. Juni ber erfte Gottes: bienft barin gefeiert murbe. Der alte Rirchhof an ber Nordfeite ber Rirche tam 1715 in Gebrauch. Bemerkenswerth ift, bag man bie Leichen vom alten Begrabnifplate, bem Garten am Pfarrhaufe, auf ben neuen verfette. Der neue Thurm an ber Rirche konnte erft ben 8. Juni 1719 wieder angefangen werben, Der Baumeifter hief Abam Bunberlich, von Merlohn, und ber Rirchenmeifter Peter Bichelhaufen legte ben Grundftein. Unbenten bes eingestürzten erften Thurmes murbe nachstehenbes Chronodiftichon, in Stein gehauen, über ber Thure bes Thurmes angebracht:

EheV! ConCiDerat, Depresso ponDeretVrrls.

ConDIDIt hanc rVrsVs Vera fiDes pletas.

Diefem war folgender Bunfch beigefügt:

Det Deus omnipotens, cujus fortissima Turris Nomen, ut in seros stet, maneatque dies.

(Ach es fturgte ber Thurm burch eigne Schwere gusammen, 1712',

Glaube und drifftlicher Sinn bauten von Neuem ihn auf, 1719.

Unter ber Debut Gottes, beg Rame ber festeste Thurm ift. Mög' unerschüttert er fteben bis in bie fpateste Beit!)

Im Frühjahre 1716 nahm der wackere Glöving die Predigerstelle in Lippstadt, seinem Geburtsorte, an, die Wahl des neuen Predigers, Justus Müller hatte den 5. November 1716 Statt. Diese Wahl gab zur Festsekung der Ordnung Veranlassung, welche bei den künstigen Wahlen Statt sinden sollte und die auch bis 1820 beibehalten wurde. Es wurde bestimmt, daß das gegenwärtige und abtretende Konsistorium und vier und zwanzig von ersterem genannte Höchstbegüterten, im Ganzen 36 Stimmen, die Wahl vertreten sollten.

Der in dieser Wahl benannte Prediger Müller trat sein Amt nicht an; den 16. Februar 1717 wurde Kaspar Eberhardi von Siegen, früher Hofprediger zu Reda gewählt, der Berfasser des obigen Cronobistichon. Aus Dankbarkeit für die Huld der Königin Anna von Großbrittannien, der man den Bau der Kirche schuldig war, oder vielmehr als deren Stifterin man sie betrachten konnte, wurde in diesem Jahre ein Denkmal in der Kirche aufgesführt.

Schon den 24. März 1720 folgte der Paftor Eberhardi einem Ruf nach Lippstadt, wie sein Borgänger; Johann Ubam Bock, Prediger zu Eschweiler wurde zum Pfarrer gewählt und versah sein Umt (30 Jahre) bis zu feinem Tode, den 28. März 1751.\*)

Der Prediger Johann Balentin Denhard, vorher in Kappel und Wermelskirchen, kam burch Wahl an bas Pfarramt, bem er

<sup>\*)</sup> Die zwei Geistlichen bezogen nach der vor mir liegenden Jahres, rechnung vom 4. November 1750 390 Athlr. Die Ausgaben für die Kirche überhaupt betrugen 1314 Athlr., die größtentheils durch Pastoral- und Bicarierenten gedeckt wurden. In einer Notiz von 1737 sind diese Kenten d. h. die Pastoralrenten mit 420 Athlr. 48 Malter Frucht, und die Vicarierenten mit 471 Athlr. und 27 Malter Frucht eingetragen. Die Erhebungskoften betrugen 2 Prozent.

mit Segen bis ben 14. Januar 1789, wo er 73 Jahre alt ftarb, vorstand, ohne einem andern Rufe (es ergingen beren sieben an ihn) zu folgen.

Einer bantenswerthen Erwahnung verdienen die Gebruber Johann und Peter Raspar Wichelhausen durch die bedeutenben Schenkungen, welche fie an bie Barmer reformirte Gemeinbe und mehre andere Gemeinden in den Sahren 1781 und 1783 mach ten. Johann Wichelhaufen, 1781 geftorben binterließ zu Gunften erfterer ein Bermachtnif von 19000 Rthir. und an andere Gemeinden 15000 Rthlr. Da fein Bruder Peter Raspar Bichels baufen bie gleichen Gefinnungen mehrmalen geaugert hatte, jeboch im Jahr 1783 vom Tobe überrascht wurde, ohne Schriftlichen Willen zu hinterlaffen , fo zeigten fich feine Erben fo moblgefinnt, feinen Bunfch zu erfüllen. Gie machten ein Gefchent von 15000 an die reformirte Gemeinde in Gemarte und an feche und zwangig Gemeinden im In: und Muslande von 16000 Rthle, barunter bie Elberfelber Claffical: Wittwenkaffe 700 Rthir. Die gange Schenkungsfumme, welche die beiben grogmuthigen Bruber ber Gemarter reformirten Gemeinde hinterließen, betrug bemnach 34000 Rthir. Mus biefem reichen Erwerb murbe eine zweite Prebigerftelle gebildet, bas Paftorat: und Rectorathaus in ber Bup= perftrage gebaut, die Befoldung bes Rectors, des Umtefchullehrers und bes Schullehrers an ber Bemarker Schule vergrößert, und mehre Berbefferungen im Innern und Meugern ber Rirche gemacht,

Die Wahl des geschaffenen zweiten Predigers, die den 28. Februar 1784 vor sich ging, siel auf Johann Herminghaus, vorzhin zu Ronsdorf und Wülfrath. Zu verwundern ist, daß die nun so reich ausgestattete Kirche in Gemarke erst im Jahre 1803 mit einer Orgel versehen wurde, die man aus einem der in Köln ausgehobenen Klöstern erstand.

Einen andern Wohlthäter fand die Kirche an Johann Engelbert Eversen, der ihr testamentarisch 5500 Athlic. verlieh, nachdem er ihr bei Leben, gemeinschaftlich mit seinem Bruder Abraham 2400 Athlic. und dieser letztere ihr noch 4500 Athlic. geschenkt hatte. Dieser trefflichen Bürger wird noch besonders im Armen-Wesen gedacht, für das sie ungemein viel gethan hatten.

Nach bem Tobe bes Paffor Herminghaus, ber fechs Berufe hatte, aber schon im 44. Jahre starb, wurde ber bisherige Prezbiger in Butfrath Mathias Krall gewählt und hielt ben 8. Juli 1792 feine erste Predigt.

Der an die Stelle bes verstorbenen Jakob Denhard getretene Jakob Buschmann (1791) vorhin in Belbert, starb ben am 25. December 1820. Den 13. September 1820 wurde der Dr. ber Theologie Franz Friedrich Graber von Baerl als zweiter Prediger gewählt, der am 12. November sein Umt antrat.

An die Stelle des den 15. April 1832 verstorbenen Predisgers Mathias Krall trat (1825) durch Wahl Friedrich Wilhelm Krummacher, Dr. der Philosophie. Früher von 1819 — 1823 Hülfsprediger an der deutschen reformirten Gemeinde zu Fransurt a. M. und zuletzt von 1823 — 1825 Pfarrer zu Ruhrort. Von hieraus kam dieser berühmte Prediger nach Barmen.

## Anhang.

Leichenreglement. Dies lautet :..

Nachdem Ihre Churfürstl. Durchlaucht zu Abstellung berer in Trauerfällen und Begräbniffen eingeschlichenen Migbrauche unzterm 30. Jan. 1777 gnädigst verordnet haben, daß

1) die Trauer-Essen in den sterds sowohl als in den Wirthsthäußern unter Straff von 100 Ducaten verbotten. 2) Künstightin unter Straff von 25 Athle. dehnen Leichen Trägern kein Effen noch Zech, sondern jedem Leichenträger nur 30 bis 60 Etde. gez geben, dabei gleich denen weniger Bemitelten mit denen Leichenträgern gegen ein Geringeres sich absinden zu dörfen frevgelassen, so dann die Nachdarn zum Leichentragen angehalten, sorth 3) und Ersparung großer Kösten, die Trauerschleissen ben Männlichen sowohl, als weiblichen Geschlechte, unter Straff von 25 Thle. verboten; wie dann auch 4) unter Straff von 100 Athle. die Todten später nicht als höchstens am dritten Tage nach dom Absterben beErdigt und endlich 5) dem Nächsten Anverwandten des Verstordenen freigestellet werden sollte, Persöhnlich der BeErdigung bezuwohnen, oder nach gutsinden darvon zu bleiben, als hat Zeitzliche Ehrw. pastores und Prediger, dies gnäbigste Willen Meizliche Ehrw. pastores und Prediger, dies gnäbigste Willen Meiz

nung Bu jedermanns Wiffenschafft am Kunfftigen sontag zu verstündigen, und darüber zu Attestiren.

Signatum Barmen ben 6. Februar 1777.

I. I. Sartorius.

I. C. F. Alhaus.

ambteBerwalter. I. A. Aldenbrück.

Gerichtsicheffen.

Schon ben 24. Juli 1764 war ein ähnliches Trauerreglement ergangen, worin eine Trauerordnung vom 6. Sept. 1743, Bestätigung und Schärfung erhalten. Sie enthält folgendes Wefentsliche, das wir mit ben Worten ber vor uns liegenden Verordnung selber geben.

ȟber Mann und Frau, Batter, Mutter und Schwieger= Eltern, die Eltern über ihre Rinber, welche groffahrig ber elterl. Gewalt Entlaffen ober in Stand gewesen, fort biejenigen fo per Testamentum Erben, nur ein halb Jahr lang a Dato bes abfterbens in Schwarten Beum ober Laden, Ben Trauerfällen von groß Eltern Brubern und fcmeftern und Erften grad ober Schmagerichaft, falf bie abgestorbene großjährig geweßen, nur ein viertel Sahr, in Schwargen Rleibern, für die Collaterales, wie auch Minderjährige Rinder, Schwefter, Bruder, und Erfter grad, ber Schwägerschafft, fo über 14 Jahre alt nur Seche Bochen in Rleiner Trauer ohne fcmarter ober Rleibung fur die fo unter 14 Jahren alt gemefene Rinbere, fcmeftere, Brubere, und Borgemelbeten grade aber nur acht Tage, in Rleinere Trauer ohne anlegung fcmarter Rleibung getrauret, ben fothan allingen Trauerfällen aber Reinem, wes ftanbes, qualitaet, Character und Burbe berfelbe auch immer fenn, ben ftraff bochfter ungnabe, Confiscation bes Trauerns fort einer gelb Bug von 100 Golbal. und 100 Rthlr. Bugelaffen fenn folle, feine Domestiquen, von was Function fie fenn, wie bann auch Rnechte und Magbe in Schwart ju Rleiben, bas Borhauf ober bie Bimmern mit fcmarz Bu Spaliren, viel weniger bie Carosse Chaises ober andere in ober außwendig, wie ingleichen, fondern bei folche Begebenheiten, allein in bem Bimmer, worinnen bie Trauerflagen empfangen werben, fcmarte Tifch Teppige zu gebrauchen, besgleichen weber ben Entfeelten Leichnamb, vier bis funf Tage,

in dem sterbhauß Liegen zu lassen, noch wehrender ablegung sothaner gewöhnlicher Condolentzen die Besuchere jeden Nachmittag
von Ein uhr die in die Nacht fort ben der Nechstig erfolgender Begräbniß sämbtlich sich einfindende Mann- und Weids-Persohnen an wieder Mit Wein und Bretzeln und bei darzu etwa nicht hinreichendem Vermögen mit geZuckerten Brandtwein Zu regaliren, Niemanden zub Ecodem poena erlaubt sepn u. s. w.

## Katholische Gemeinde.

Die katholifche Gemeinde war burch ben Eingang ber Reformation in das Wupperthal febr gefchwacht worben. Durch bie von Seiten ber Regierung ber Weiterverbreitung bes evangelischen Bekenntniffes entgegengefetten Sinderniffe und bie von ihr angemandten Mittel aller Urt, um ben Ratholicismus zu forbern, vermehrte fich wieder mit bem Ende des 17. Sahrhunderts bie Bahl feiner Befenner. Um meiften ju ber Propagation trug ber Jefuiten: Orden bei , beffen verschmitten und theilmeife gelehrten Glieber es an Nichts fehlen ließen ihren 3med zu erreichen. Elberfeld aus, wo fie fur ihre Rirche gleich erfprieflich gewirkt hatten, famen fie 1682 mit Erlaubnif ber Regierung nach Barmen, wo fogleich mit ihrer Unkunft bie eben wieder begonnene katholifche Religionsubung burch einen Miffionar verfeben wurde. Bon biefer Beit an waren bie außerft thatigen Miffionarien bis gu Ende bes Sahrhunderts hier, von wo an bann Franciscaner aus bem Rlofter gu Sarbenberg fie erfetten. - Mit bem Beginnen bes achtzehnten Sahrhunderts, als ihre Bahl nur einigermaßen einer Bemeinde fich naberte, war man auch gleich geneigt von Seiten' ber katholischen Regierung ihnen zu Dem zu verhelfen, mas man ben fo zahlreichen Evangelischen burch alle möglichen Umtriebe vorquenthalten bedacht mar. Der Churfurft Johann Wilhelm befchlof. ben Bunfchen diefer feiner katholifchen Unterthanen fogar guvor: fommend, ihnen eine Rirche zu verschaffen. Der von ihm bamit beauftragte Rentmeifter Johann Bulfing trug Gorge, alebato bie nöthigen Baumaterialien herbeizuschaffen. Der Churfürft und feine Gemablin überfandten ber Gemeinde überbies an bagrem Gelbe 280 Thir. Mit biefen Mitteln ausgeruftet und von ber beleben:

ben Soffnung auf weitere Unterftubung befeelt, legte ber erwahnte Rentmeifter in Berbindung mit bem Prediger aus bem Rlofter Sarbenberg, Antonius Beeften und bem Baumeifter Barthel Begner ben Grunbstein zu ber erften fatholifchen Rirche in Barmen (ben 30. Mai 1708). Da aber im Orte felber nur 7 Ratho= lifen wohnten , \*) fo blieb die Rirche wegen Mangel an Theilneh. mern bis 1721 unvollendet. In Diefem Jahr belief fich bie Baht ber Ratholiken erft noch auf 28, bie in einem Saufe unfern ber neuen Rirche ihren Gottesbienft feierten. Durch bie Bemubungen bes Miffiomares aus bem Franciscaner-Drben Benebitt Degener, ber eifrig und gludlich im Collectiren mar, befand fich bie Rirche foweit vollendet, bag ben 24. Marg 1721 ber erfte Gottesbienft barin gehalten werben fonnte. Der Graf von Golbftein be-Schenete bie Rirche mit einem vergolbeten filbernen Relch. Geit biefem Beitpunkte nahm bie Gemeinde etwas fchneller ju; im Sahr 1726 gablte fie fcon 91 Seelen. Der Miffionar Runibert Roggenbach verfah bamale und bis jum Jahre 1746 bas Predigtamt. Die Miffionare Schieffer, Pfeffer und Gumperz verfahen baffelbe bis 1754. Der Miffionar Schulze fam in berfelben Gigenschaft 1754 nach Barmen.

Im folgenden Jahre war die katholische Gemeinde lebhaft darauf bedacht, eine neue Kirche zu bauen, weil die bisherige we-

Sie hießen nach dem Liber Memoradilium et Annotationum concernentium Erectionem, Propagationem ect. etc. Ecclesiae Miss. et Parroch. Barmensis. Anno 1726: Johannes Wülfing, Joh. von Hager senior und Jac. Acter mit 4 Söhnen und einer Tochter. Der Grundsteinlegung wohnten aliquot centenorum Calvinistarum bei (einige Hundert Calvinistarum); die Kirche wurde nach dem Ausspruche des Joh. Wülfing: "Wo eine Kirche ist, muß auch ein Kirchhof sen", mit dem nöthigen Raume für einen Kirchhof versehen. Die Kirche wurde durch Beesten dem heil. Antonius von Padua geweiht (utpote Ecclesiae patroni.) Die Grenzen der Parochie wurden, vom Churfürsten (primi Ecclesiae Barmensis Erectoris et patroni) von der Brücke bei Elberfeld bis an die Brücke bei Heckinghausen, und von den Seiten so weit hin bestimmt, als der barmer Bezirk sich ausbehnte.

gen ihrer schlechten Beschaffenheit und Lage durchaus nicht mehr ihrer Bestimmung zusagte. Auf die an den Churfürsten gerichtete Bitte ließ ihr derselbe den gehörigen Plat für die Kirche, Schulzhaus und Beerdigungsstätte einräumen. Ueberdies wurde ihr, eine Collecte im Herzogthum anzustellen erlaubt. Den 4. November wurde der Grundstein zu dem Gotteshause von dem Richter, als Stellvertreter des Landesherrn gelegt. Dasselbe sollte auf dem späteren Begrädnisplate der Katholiken an der Dörnen-Haupstfraße erbaut werden. Der Bauplan kam jedoch wegen mangelhafter Unterstühung und der Kriegsvorfälle, erst viele Jahre später, wie wir sehen werden zur Ausstührung.

Die katholische Pfarrei wurde indessen fortwährend bis zum Ansange bes Jahres 1805 durch Missionare aus dem Franciska: ner-Kloster zu Hardenberg versehen. Der letzte darunter Hierony: mus Hauber versah in dieser Weise die Pfarrei sieden Jahre lang, dann wurde, mit dem nöthigen Gehalt, Jacob Waldhausen zum Administrator der Regierung ernannt. Er trat dies neugeschaffene Pfarramt, als der erste Pfarrer, den 21. December 1804 an und erhielt den 22. October 1805 seine kanonische Einsehung. Ein Kaplan wurde ihm als Gehülse beigegeben, zuerst Kremer, dann Gottstied Averbeck den 1. October 1817, der den 17. Jaznuar 1821 mit Tode abging.

Um diese Zeit war es, wo die Gemeinde bereits über 2000 Seelen zählte, so daß man sich mit frischer Lebhaftigkeit mit dem Gedanken an einen neuen Kirchenbau beschäftigte. Doch konnte man erst im Jahr 1825 dahin gelangen, den Grundskein zu legen. Der Baumeister Christian Heiden übernahm die Aussührung des Baues, wozu die Kosten auf 32000 Thir. veranschlagt waren. Die am 7. September verkaufte alte Kirche warf einen Beitrag von 2950 Thir. dazu ab. Das Fehlende eine — bedeutende Summe — wurde durch freiwillige Beiträge gedeckt, wozu auch die evangelischen Christen in großen Summen Gaben leisteten. Den 29. October 1826 wurde in der neuen Kirche der erste Gottesteinst gehalten, nach dem sie von dem Landbechanten und Pfarrer Jäger in Mündelheim, Ritter des pähstlichen Ordens vom golzbenen Sporn, eingesegnet worden. Den 16. Mai 1829 fand

durch den Bischof von Samaria, Weihbischof von Köln, Freiherrn von Beyer, die Einweihung der neuen Kirche unter dem Pfarrer Joh. Joseph Suß Statt.

Unter den Wohlthätern, welche die Förderung der katholischen Kirche bethätigten, steht an der Spihe der erlauchte Name des Königs mit einem Gnadengeschenk von 1500 Thlrn. Die Kronsprinzessin von Preußen sandte dazu 25 Thlr. ein. Der evangesische Kausmann Karl Wortmann hatte vor seinem Hinschen (1818) einer jeden Gemeinde ohne Unterschied der Consession, also auch der katholischen 1000 Thlr. legitt. Die Orgel, sowie die nöthigen Zierrathen im Innern der Kirche, wurden aus späzteren durch den Pfarrer Süß betriebenen Collecten und neuen Beiträgen der Glieder aller Bekenntnisse angeschafft. Ein Berzeichniß der seit Wiederherstellung der katholischen Gemeinde in Barmen sungirenden Geistlichen enthält Folgende:

Benedict Degner, Benedict Mertens, Kaver Farwick, Kunibert Roggenbach, Paschal Schieffer, Reginaldus Pfesser, Leopold Gumpert, Augustin Schütze, Ignat Rehhof, Balerian Kersting, Urban Riein, Paschal Diedersheim, Euphros Middendorf, Dunzstanus Schröder, Paschal Alberts, Hieronymus Houber, sammtstich Franciskaner. Sakob Waldhausen, aus dem Orden der Kaspuciner, war der erste Pfarrer an der barmer Gemeinde. Ihm solgte der verdienstvolle Alexander Gellermann, den 1826 J. S. Süß ersetze, an dessen Stelle 1834 Johann Baudri aus Elberzseld geblirtig, früher in Lennep, trat.

## Die Vereinigt-Evangelische Gemeinde in Unterbarmen.

Unterbarmen, bas ben Zwischenraum bes lieblichen und bes völkerten Wupperthales zwischen Gemarke und Elberfeld einnimmt, ffand wie wir wissen mit letterer Stadt in kirchlichem Berbande, und badurch auch mit ihr in enger Beziehung zu dem Armenswesen. Dies lettere Berhältniß, weil die im Jahre 1818 in Elberfeld getroffenen Einrichtungen den Unterbarmern für ihre Armen nicht zureichend erschienen, vorzüglich aber die überraschende Zu-

nahme ber evangelischen Ginwohner, reformirten und lutherischen, bie bereits - 6000 Seelen betrugen, regten ihren langft gebeg: ten Bunfch, eine eigene Pfarrgemeinde zu bilben, und baburch auch einen naberen Mittelpunkt fur ibre Schuls und Urmenans gelegenheiten zu erhalten, fo lebhaft an, baf fie balb an beffen Musführung Alles fetten. Es burfte jedoch ber ju einer Bereinigung entschloffenen Gemeinde beiber Bekenntniffe in Unterbarmen gu fchwer gefallen fenn, fie burchzuseben, wegen ber bamit verbundenen großen Mittel, wenn ihr nicht in einem Manne acht evangelischen Sinnes ber nothige Beiftand geworben mare. war dies derfelbe Fabrifherr Raspar Engels, ben wir in der Gefchichte bes Armenwefens in gleich ebter Beife tennen lernen werben. Er faßte ben wohlüberlegten Entfchluß, ben er als von Gott felbft eingegeben erkannte, fur bie Stiftung biefer Bemeinde feine geis ftige und materielle Rraft ju verwenden. Balb fchlof fich ihm ein Rreis anderer trefflicher Manner an, bie von abnlichem Gifer befeelt, die Forderung des Unternehmens über fich nahmen, Die von ihnen zu bem ichonen 3mede eingeleiteten Unterzeichnungen warfen die bedeutende Summe von 32000 Thir. ab.

Bar bas Mufbringen ber materiellen Mittel feine leichte Sache, fo wurde es boch durch die Schwierigkeit übermogen, welche bie nothige allerhochste Ermachtigung mit sich brachte. Der Elberfelber. Pfarrgemeinde fonnte es nicht gleichgultig fenn, fich burch bie Losfagung einer fo bedeutenden und vermogenden Babl . Mit: alieber in ben oben berührten Beziehungen verlett ju feben, fie wollte fich baber bem Unternehmen um fo weniger fugen, als fie ber Meinung mar, bag ein großer, ja ber größte Theil ber bar: mer Evangelischen bem Plane abgeneigt fen. Die fonigliche Regierung, bie gwar gleich anfänglich benfelben mit gunftigem Muge anfah, erachtete boch fur ihre Pflicht, fich über ben Stand ber Meinung in ber Gemeinde ins Rlare ju fegen. Bu bem Enbe ernannte fie eine aus dem Regierungsrath Rluber und dem Ron: fiftorialrathe Dr. Bruch beftehende Kommiffion, die, nachdem fie ben Stadtrath in Elberfeld und die einschlägigen Ronfiftorien bernommen hatten, eine Berfammlung ber ftimmfabigen Unterbarmer veranftaltete. Diefe, den 7. August 1829 abgehalten, bob jeden ferneren Zweifel über ben mahren Ginn ber Abstimmenben, benn 552 Stimmen entschieben fich fur bie Trennung und fur bie Ers richtung einer vereinigt-evangelischen Pfarrei in Unterbarmen, mab= rend nur 30 fich bagegen aussprachen. Gleich hierauf wurden Deputirte von ber Gemeinde ernannt, um bie Konigliche Genehmigung zu erlangen, mas von ihnen, an beren Spite Engels unermublich thatig wirkte, nach Befeitigung noch vieler Sinderniffe gludlich erzielt murbe. Gine ben 25. Februar 1821 erlaffene Rabinetsorbre enthielt biefe fehnsuchtsvoll erwartete Erlaubnif bes Ronigs. Engels erkaufte fogleich ein an ber barmer Strafe an: gemeffen gelegenes Grundftuck aus eigenen Mitteln und erbaute eben fo auf eigene Roften ein fchones und geräumiges Rirchhaus. Es war für die Gemeinde ein ichmergliches Ereignif, bag biefer wahrhaft großmuthige Gonner und Freund ber neuen Pfarrgemeinbe, als beren Stifter feine bankbaren Mitburger ihn mit Recht anfeben, bie Bollenbung feiner fconen Beftrebungen nicht erlebte, indem er ben 20. Juli 1821 mit Tobe abging. Much fterbend mar feine Liebe ber Stiftung ber neuen Gemeinde zugewandt, indem er, biefelbe als ein theures Bermachtnif feinen Rindern empfehlend, ih= ren Bohlftand burch verschiedene Bermachtniffe ficherte.

Nach bem bas Gotteshaus zu seiner Bestimmung vollendet, und ber Gemeindevorstand in Thätigkeit getreten war, schritt man mit seltener Eintracht und Stimmeneinheit zur Wahl zweier Prezbiger, Carl Snethlage ein Jahr früher in Barl und Pastor Leipoldt aus Wicklinghausen, die den 1. Mai 1822 in die neue Gemeine feierzlich eingeführt wurden. Die Abtrennung von der Elberselder gesschah ohne Zwist, doch nicht ohne bedeutende ihr mit Necht gebührende Entschädigungen bewilligt zu haben, wogegen ihr die Liebesgaben, die nicht weniger als 7500 Thir. betrugen, besser als Alles bekundeten, das das Interesse weit von der höheren evangezlischen Bruderliebe siberwogen wurde.

Nur wenige Jahre verstrichen, ba war ber Bau einer Kirche ein bringendes Bedürfniß geworden. Mit großer Bereitwilligkeit hatte die Gemeinde bisher ihre jährlichen Lasten für Kirchen: Schulzund Armenwesen, barunter in ber jüngsten Zeit allein 9000 Ehlr. für die Armen, aufgebracht, aber Kirchenbau und Pastoratwoh:

nungen erforberten nach bem Ueberschlage - 100000 Ehlr.! Der burch religiofes Gefühl -begeifterte Muth ber Unterbarmer erfchuf auch bier bie nothigen Mittel. Man begrundete ein Rapital von 40000 Thir. auf Actien, zu beffen Berginfung und Abtragung man die Rirchenfige vermiethete; der Freiherr von Pleffen ichenkte ber Gemeinde fur Bauplat und Umgebung die nothige Grund: flache, von vielen auswartigen Freunden gingen Gelbgefchenke ein, und ber eble Konig erfreute burch bie Bufage einer zehnjährigen Unterftubung mit 500 Thir. jahrlich, bie Gemeinde felber brachte ein Opfer von 13000 Thir. aus eignen Mitteln ! - und fo warb es in Bereinigung aller biefer, und noch mehrer unerwähnt gelaffener Unterftugungen möglich, bie neue Rirche, mit ben beiben Paftoratwohnungen zu erbauen und fie mit Orgel, Gloden, Thurmuhr und Beigapparat zu verfeben. Den 24. October 1832 wurde bas Teft ber Ginweihung ber neuerbauten Rirche gefeiert. Gin Schoner freundlicher Berbftmorgen ergog noch mehr Beiterkeit in bie Schon fo freudig aufgeregten Gemuther einer gahllofen Men= fchenmenge, bie aus ben beiben Stabten bes Bupperthales und ber vollreichen Nachbarfchaft herbeigeftromt waren. labene Gafte hohen Ranges, barunter ber Dberprafident ber Rheinproving Freiherr von Peftel und ber Chef-Prafident von Schmit-Grollenburg, fo wie mehre Regierungerathe ber Regierung in Duffelborf wohnten bem Fefte bei. Der eine Prediger ber Gemeinde, Paftor Leipolde, hielt bas Weihgebet, ber andere Prediger, Paftor Snethlage hielt bie Ginweihungspredigt, bie ber Gemeinbe bie Berheißungen Gottes, 2. Dof. 20, 24. gum Festfegen brachte. Paftor Dr. Graber von Gemarte, Prafes ber Synobe begrufte Die Synobe im Namen ber Kreis : und Provinzial: Synobe. Seine Segenswunsche reihten fich an 1. Ron. 9, 3. Gin großes Feftmabl fand nach Beendigung ber firchlichen Feier Statt.

## Schulwesen.

Jemehr burch die Reformation bas Licht sich auch unter ber geringern Klasse zu verbreiten ansing, besto inniger wurde von ben Evangelischen, balb in Lutherische und Reformirte getheilt, bas

Bedürfniß nach einem auf geläuterte Begriffe geordneten Schulunterrichte gefühlt.

Mis ungefahr in ber zweiten Salfte bes fechszehnten Sahrhunderts bas Umt Beienburg bein Grafen Frang von Balbedt in Unterpfand gegeben wurde, ber feinen Bohnfig auf bem Dornerhof nahm, balb hernach aber ftarb, fo nahmen bie Barmer gu feinet menfchenfreundlichen Gemalin ihre Buflucht mit ber Bitte um Erlaubnif, fich eine eigene Schule bauen zu burfen. war bazu nicht blog bereit, fonbern beschenkte auch die Gemeinde noch am 31. August 1579 mit einigen Landereien von dem in bem Mittelpunkte bes Thales gelegenen Dornerhofe. bisher mit Strauchwert bewachfenen und faum gur Beibe von Ruben und Schafen brauchbar, waren von geräumigem Umfange, fo bag fie nicht bloß zum Bauplage groß genug maren, fonbern auch noch jum Unterhalte einer Ruh für ben Lehrer Futter genug abwarfen. Baren biefe Landereien in Begug auf bie Berwenbung bamals ichon nicht ohne Bedeutung, fo wurden fie in ber Folge von hochfter Wichtigkeit, indem fie, mit bem Ramen Schulfampchen belegt, nun jene gange Sauferrethe in fich faffen, welche bon ber Rathhaufer Brude bis an bie fatholifche Rirche fieht. \*) Diefe auf dem Schulkampchen aufgeführten Gebaube blieben bis in bie neuere Beit mit einem Grundzinfe fur ben Scholarchen belaftet, welcher nachher abgekauft murbe.

Das neuerbaute Schulhaus stand auf ber Stelle, die das jetige alte resormirte Pastorathaus einnimmt. Es war ein 30 Fuß langes und 20 Fuß breites Bebäube, mit einem Thürmchen, einer Glocke und Uhrwert — ebenfalls ein Geschenk der Gräsin von Walbeck. Das Gebäude diente nicht bloß für die Schule, sondern auch für die Situngen des Gerichtes. Alle Kinder ohne Unterschied der drei Glaubensbekenntnisse wurden in dieser Schule unterrichtet. Der erste Lehrer nannte sich Peter Pistor, der 1591 eine Anstellung in Elberfeld erhielt.

Lobenswerth war der Gifer, mit bem die Barmer, ohne ir-

Dinassia, Google

<sup>&</sup>quot;) Auch hierüber findet man nabere Belehrung in ber Flicherschen Schrift 2. Beft G. 45.

gend einen Mube: und Roftenaufwand zu icheuen, bas Schulwe: fen in Aufnahme zu bringen bemuht maren. Der Sauptzweck tonnte aber erft burch Gewinnung tuditiger Lehrer erreicht werben. Deren erfreute fich benn auch bie Schule mehrer, namentlich fcon 1600 eines gelehrten und mas eben fo viel werth ift, eines im Lehrfache erprobten Mannes in der Perfon bes Theologen Johann Stahlenbeder, ber bie Lehrstelle jedoch nur vier Sahre befleibete, wo er einem Ruf als Garnisonsprediger nach Umboina in Diffins bien erhielt, Geitens ber Generalftaaten. Bum Glud für bie For: berung bes Unterrichts murbe biefer Berluft burch ben Gintritt bes trefflichen hermann Dupius weniger fühlbar, eines Mannes, ber feine gelehrte Bilbung von bem berühmten van Dieft empfangen Diefer Lehrer erwarb fich hohe Berbienfte um die Schule in Barmen, bie mahrent feiner Thatigfeiteperiobe einen folden Ruf erlangte, bag aus vielen umliegenben Stabten und Dertern junge Leute berbefeilten, um feinen Unterricht ju genießen. Gin ju fruber Tob (16. Detober 1622) entrif ihn feinem nuglichen Wirfungefreife. Sein Rachfolger, ein ebenfalls verbienter Lehrer farb 1640.

Die Einäscherung bes Schulwases durch die Dünberger Räusberbande (1625) führte das Schulwasen wieder zum Verfall. Die betrübenden Zeitumstände, welche die Zerrüttung des gemeinen Wohlstandes nach sich zogen, verhinderten den Ausbau eines neuen Schulhauses. Der Unterricht wurde in einem gemietheten Hause igehalten. Nach dem Tode des Lehrers Jenberg wurde die Anstellung eines Schullehrers durch Zwistigkeiten in der Gemeinde gestört. Die Zwischenzeit war den Kindern sehr verderblich, da sie sich theils mit dem Unterrichte eines Barmer Bürgers theils mit dem in der Wichlinghauser Schule begnügen mußten.

Endlich besserte sich die Angelegenheit als nach Beseitigung ber inneren Mißhelligkeiten ber Rector Johann Dulker von Elbersselb die Schullehrerstelle (1651) und ba dieser balb hernach zum Rectorate nach Dusselbors berusen wurde, Wilhelm Isenberg ershielt, der jedoch wegen Mangel gelehrter Bildung, sich nur mit dem Unterrichte in der deutschen Sprache besafte. Um diesem neuen Mißstande abzuhelsen, wählten die Barner 1654 Clamer Florin, und bei dessen schon im folgenden Jahre eingetretenen Abgang Peter

Duckermann, Beibe ber lutherischen Konfession zugethan, zu Rectoren. Das Berlangen nach einem neuen Schulhause muche mit bem, nach Beendigung bes breißigjährigen Krieges wieber zusehends authlühenden Wohlstande in Barmen.

Ats eine 1657 bei der Regierung erbetene Beihülfe von Bauholz und andern Materialien fehlschlug, sah man sich genöthigt, mit eigenen Mitteln und durch Collecten auszureichen. \*) Eine Collecte warf so viel ab, daß ein Haus damit erkauft werden konnte, das denn von 1661 bis 1781 zum Schulhause diente. Es stand auf der Stelle des Amtsschulhauses.

Konrad Grav, 1661 eingetreten entfprach wieber ben Unforberungen, die man an einen Lehrer machte. Er befleibete fein Umt in ermunfchter Beife bis ju feinem Tobe (1670). Gein murbiger Nachfolger noch in bemfelben Jahre mar Peter Garfchagen , vorher Prediger in der Pfalz und Peter Ifenberg wurde mit dem Unterrichte in ber beutschen Sprache beauftragt, nachdem Wilhelm Ifenberg 1665 entlaffen worden. Doch war biefer bald wieder ber einzige Lehrer, als erfterer nach zwei Sahren bie Predigerftelle in Camen annahm, woburch abermals ber Unterricht in ben alten Sprachen ausgefest blieb, ba bem Sfenberg bie Kenntniffe barin abgingen. Diefer Lehrer ftarb 1711 nach 41jährigen treuen, feinen Rraften angemeffenen Dienften. Sein Sohn Abraham Tenberg folgte ihm als Lehrer in ber beutschen Sprache. Gin Rector murbe nicht mehr gefucht, ba neuer Zwift über bas Beburfnig eines folden entstand, welcher fur die Reformirten in Dherbarmen entschieden worden, die ben Unterricht in ben gelehrten Sprachen nicht für nothwendig erachteten. Abraham Ifenberg; ber 1717 als Schullehrer nach Langenberg abging, murbe burch Johann Urnold Bateler erfett, ber feiner Seite wieder eine ausmar:

<sup>\*)</sup> Im Anhange ist die von der Gemeinde deffalls bei der Regierung eingereichte Borstellung nach dem Original abgedruckt, das zugleich, wie schon oben bemerkt worden, außer diesem Gegenstande noch Einzelnheiten über die Buschknebler enthalt. Ich verdanke biese wie mehre andere Mittheilungen der Gefälligkeit eines wohlunterrichteten Geschichtsfreundes, des Herrn Abrah. Brackelberg in Barmen.

tige Lehrerstelle erhielt, 1727. Das Jahr vorher 1726 hatten sich bie beiben evang. Konfessionsverwandten in Barmen, bezüglich bes Unterrichtes getrennt, so daß die lutherische Gemeinde auf den Mitgebrauch verzichtete. In der Person Peter Conradis besaß die Schule wieder einmal-einen ausgezeichneten Mann, was aber für die Barmer ohne Vortheil war, da er wegen seiner Kenntnisse bald nach Düsseldorf versetzt wurde. Sein Nachsolger, Bernhard Rittershaus (von 1732—1742+) lehrte die lateinische Sprache. Ichann Gottsteid Conradi lehrte bis an seinen 1780 erfolgten Tod.

In diesem Jahre 1780 wurde das noch bestehende Amtsschulhaus erbaut, nachdem das alte abgerissen worden. \*) Bis zum Jahre 1795 versah ein geschickter und fleißiger Mann, Johann Heinrich Tops, die Lehrerstelle. Noch ist das Andenken an die Berzbienste dieses braven Lehrers nicht erloschen. Sein Nachfolger Johann Hermann Roßhof, in jeder Hinscht seiner würdig, starb den 23. Sept. 1823. In gleicher Weise ward ihm ein Nachsolger in der Person des geschickten und thätigen Friedrich Wilhelm Heyermann.

#### Reformirte Gemeinde.

Die reformitte Gemeinde in Barmen, die bebeutenbste gleich anfangs ber Reformation, hatte indessen sehr an Ausbehnung dem Raume und der Zahl nach gewonnen (in Obers und Unterbarmen getheilt). Die Reformirten der letteren Gemeinde fühlten daher ein specielles Bedürfniß nach einer eigenen Schule für ihren Ges

<sup>\*)</sup> Wir hatten eine Urkunde vom 4. Mai 1781 vor Augen, worin zu ersehen ist, daß die Gemeinde noch viele Umstände mit einem gewissen Shristian Lombeck hatte, der als Ankäufer das alte Schulhaus nicht abbrechen konnte, weil er den Kauspreis von 250 Rthlr. nicht aufzubrigen vermochte. Erst als die Scholarchen einen neuen Kauscontract mit Peter Lohe abgeschlossen hatten, kam man mit dem Abreissen des alten und der Brundsteinlegung des neuen zu Stande. Die damaligen Scholarchen hießen: Caspar Engels, für Unterbarmen. Johann Melchior Beckmann für Oberbarmen. Die Deputirten, die dabei mitwirkten, waren: 3. P. Bredt, Abr. Frowein, Joh. Hermann van Hees, J. Casp. Orickmann, Abr. Bolckmann, J. Casp. Korten.

meindebezirk. Das Konfistorium in Etberfeld leitete sie in Begründung dieser Schule im Jahr 1748, doch mußte der Unterricht bis 1792 in einem gemietheten Hause abzehalten werden, wo ihnen dann ihre Kräfte den Andau eines Schulhauses gestatteten, (das jetige in der Aue.) Det erste Lehrer nannte sich Schürmann (von 1748 — 1766), die folgenden sind: Daniel Grahn dis 1790; Peter Bäumer dis 1795; Elemens Mengen dis 1797; Joh. Heinrich Siller dis 1811; Gottsteied Görts, 1816 ersett durch Joh. Friedrich Müntmann, der das Amt noch mit lobenswerthem Eiser versieht.

Daffelbe Berhaltnif ber bermehrten Bevolkerung veranlagte nuch bie Grundung einer Schule für bie reformirte Gemeinde am Lobe (Loher Rotte) 1779. Nachdem bas reformirte Konfiftorium zu Elberfeld feine Ginwilligung bagu gegeben batte, wurde biefe Schulanftalt burch Johann Bilhelm Birterbach als erften Lehrer eroffnet, und von bemfelben bie Stelle bis 1796 befleibet. Die Mittel ber Gemeinbe waren nicht ausreichend gum Bau eines Schulhaufes, ja mit bem bezeichneten Jahre ging fogar bas Lehr: amt ein und ber Unterricht konnte nur privatim ertheilt werben. Der baraus hervorgegangene Berfall ber Schulanftalt veranlagte enblich, mit Ausgleichung ber wiberftrebenben Intereffen, Die Betheiligten fich 1811 gu Bieberherftellung ber Schule ju einigen. mo benn wieder ein Schulhaus gemiethet und Wilhelm Solthau: fen als Lebrer angestellt wurde. Im Jahr 1812 erhielt bie Schulanftalt, die feitbem immer mit Erfolg im Bange blieb, Die Beftatigung von ber Regierung.

Wir haben nun noch ber Gründung einer Schule für die resormirte Gemeinde im Bruche zu gedenken. Die wenigen Bewohner dieses Distriktes hatte ihre Kinder bis zum Jahre 1795 in die Amtsschule geschickt. Da indessen seitem durch die großen Fabrikanlagen der Familie Engels, zugleich die Hauptgrundherren daselbst der Bruch ungemein bevölkert wurde, so gab sich das Beschürsniß einer Schule für den Unterricht so vieler Kinder in einer eigenen Schule immer fühlbarer kund. Sie kam in dem bezeichneten Jahre zu Stand und erhielt Johann Wilhelm Schinenburg zum ersten Lehrer († den 12. Juni 1820), mit Justimmung des

Konsistoriums zu Etberfetd. Der Fabrikherr Kaspar Engels, in bessen Fabrik die meisten jener Bewohner des Bruchs arbeiteten, zeigte eine sotche löbliche Fürsorge auch für das geistliche Wohl seiner Arbeiter, daß er im Jahr 1796 auf seine Kosten ein Schulbhaus erbauen ließ, das er 1815 noch um Vieles vergrößerte. Der jetzige Lehrer heißt Joh. vom Lohr. Der Fabrikherr Benjamin Engels wendete in gleicher Hinsicht seine Sorgsalt den reformitten Bewohnern des Lichtenplates zu. Die Vermehrung derselben verantlaßte dieselben schon 1783 eine Schule zu errichten, welche jedoch erst 1798 ihre obrigkeitliche Bestätigung erhielt. Zuerst wurde die Schule in einem gemietheten Immer, dann in einem angekansten kleinen Hause gehalten. Die Vermehrung der Schüler bewog Venjamin Engels, ihren Brodheren, 1810 ein neues geräumiges Schulhaus auf eigene Kosten zu dauen. Der jetzige Lehrer ist Isoh, Putsch.

## Lutherische Gemeinde.

Die lutherische Gemeinde in Barmen, obwohl an Bevölfezung und materiellen Mitteln der Resormirten weit nachstehend, war indessen im Laufe der Zeit ebenfalls so weit herangewachsen, daß sie einer eigenen Schule nicht mehr entbehren konnte. Ihre Kinder waren bisher in den resormirten Schulen in Gemarke oder in der lutherischen zu Wupperseld unterrichtet worden. Den G. Mai 1787 saßte die Gemeinde, mit Zustimmung des Konsisteriums in Wupperseld den Entschluß, eine eigene Schule zu errichtent. Den 26. Juni des solgenden Jahres eröffnete der berufene Lehrer Fohann Gottstied Theis von Mettmann († 1814) die Schule in einem dazu einstweilen gemietheten Zimmer. Ihm solgte im Lehramte der würdige noch lebende P. G. Dahlmeyer, den 22. Juni 1814.

Da die Zahl ber Schüler schnell überhand nahm und sie ber bisherige Raum nicht mehr faste, so wurde von der Gemeinde im Jahr 1820 ein Schulhaus in der Lindenstraße erbaut.

Schon im Jahre 1783 hatten auch bie Bewohner der Auerund haspeler Rotte eine Schule errichtet, ein Schulhaus gemiethet und Chriftoph Meier zum Lehrer bestellt. Ihm folgte ber Lehrer Abraham Birter: Ein eigenes Saus erbaute sich biefe Gemeinde aus milben Beiträgen im Jahr 1801. Die höhere Bestätigung erhielt die Gemeinde 1812. Johann Müller nennt sich ber jehige Lehrer.

Noch früher waren die lutherischen Bewohner zu Rittershausfen, nämlich schon 1763, in einen Verein zur Begründung einer Schule getreten. Den 16. Mai ertheilte das Konsistorium der Gemeinde Wichlinghausen dem, den 16. Mai erwählten Schulz lehrer Peter Brabander, der disher an der Linden im Kirchspiel Lüttringhausen in gleicher Eigenschaft angestellt war, seine Bestätigung. Nach kurzem Bestand ging diese Schule wieder bald ein, eine neue erstand erst 1790, von der Gemeinde Wupperseld begründet, ein Schulhaus wurde gemiethet und Johann Kaspar Hammerschmidt daran als Lehrer angestellt, dem der noch sungistende E. Kappe den 17. Juni 1832 folgte. Ein Schulhaus erbauten die Betheiligten 1803, 1812 erhielt die Schule die höhere Bestätigung.

Im Jahr 1791 legten auch die Bewohner ber Befter Rotte eine Schule an, 1806 fauften fie ein Saus am Dftersbaum, bas fie jum Schulhause einrichteten. Da bie Reformirten nicht febr gablreich waren, fo nahmen fie bie Lutherifchen in ben Schuls verband fo auf, bag bie Schule abwechfelnd mit Lehrern aus beis ben Gemeinden befett werden follte. Der Lehrer Sag lehrte in biefer Schule von 1791-1797, ber folgende nannte fich Beinrich Wilhelm Kampmann. Die Bewohner ju Bedinghaufen befagen ichon im Jahre 1730 ein Schulhaus, bas fie erbaut batten. Das folgende Sahr fchlog es ber Richter von Alhaus, »weil bie Erbauer bagu nicht berechtigt gewefen!« Mach bem Tobe biefes Beamten (1732) famen fie mit einer Befchwerbe bei ber Regierung gegen jene richterliche Magregel ein und ba fie erwiesen, bag fcon 1672 in Bedinghaufen eine Schule bestanden, fo erhielt bie Gemeinde ben 6. September 1734 ein fürftliches Manbat, bas ben Befit anerkannte. Der Richter in Barmen, Sieger, beurkundete ihnen bies burch ein, nach bamaliger Form, benanntes Decret. Gin Lehrer an ber feitbem ununterbrochen fortbeftandenen Schule, Jacob Weber, fteht berfelben feit den 4. Februar 1804 ruhmlichft vor. Die vorhergebenben Lehrer (von 1730 - 1804) biegen :

Hörksthal, Rirchhof, Reilmann, Revelmann, Karthaus, Ronnensberg, Lemmer, Wiebel von 1789 — 1803.

Da bie Gemeinde Wichlinghaufen, fcon im Unfang bes 17. Jahrhunderts im Befige einer Schule, fich in eigner Beife aus biefer jur firchlichen Gemeinde bilbete, fo hatten wir fcon Einiges aus jener intereffanten Bilbungsepoche in ber bem Rirchlichen angewiesenen besondern Rubrit mitgetheilt. Bon ben fpatern Schullehrern, die feine Ranbibaten waren, finden wir nichts angegeben ale bie Namen Untoni, Schmits und Schurmann. Dies fem Letteren folgte Joh. Theodor Detfer, ber alt und betagt 1798 in ben Ruheftand verfett murbe. Huger Wohnung und Garten behielt er 200 Thir. Gehalt bis an feinen ben 5. September 1798 erfolgten Tob. Ihm folgte hermann Bilme, ber fich bei Bellmann in Bupperfelb zum Lehrer gebilbet hatte. Er verfah fein Amt bis 1826, wo ihn eine Augenfrantheit zu weiterem Dienfte unfähig machte. Den 7. September trat fein Rachfolger, bet jegige mactere Lehrer Friedrich Linden, geboren bei Gummere. bach , ein.

Ein ähnliches Bewandniß hat es mit der Gemeinde Wupperfeld. Mit ihrer Begründung als kirchliche Gemeinde (1778) erstand auch die Schule mit einem Schulhause und mit einer Wohnung für den Schullehrer. Dieser, der erste, Hermann Abolph Bellmann, versach die Stelle bis zu seinem 1817 erfolgten Tode. \*) Der treffliche Gottsried Kriegskotte aus Schwelm ward sein Nachsolger, und versieht sein Umt noch mit segensreischem Ersolge.

## Katholische Gemeinde.

Die katholische Gemeinde, klein an Bahl und schwach an ben nothigen Mitteln, hatte seit ihrer Wiedererstehung bis auf die neuere Beit kein Schulhaus, und bedurfte auch eigentlich keines.

<sup>\*)</sup> Dieser verdiente Schulmann hatte 2700 Thir. beizutreiben vers mocht (in feinem Schulbezirf und auswärts), die zu dem unter seiner Leitung vorgenommenen Bau (1802) verwendet wurden.

Die Kinder erhielten den nöthigen Unterricht von den Miffionarien selber in einem Zimmer des Pfarrhauses bis zum Jahr 1805, wo ein Schulhaus aus milden Beiträgen erbaut wurde. Anton Berg hieß der erste Lehrer an der Schule, doch war der Unterricht schon mit dem Jahre 1753 abwechselnd durch Lehrer versehen worden, wovon der erste den Namen Gregor Linden führte. Ja-kob Krengel nennt sich der jesige Lehrer.

#### Armenwesen.

Das Urmenmefen, bas einen fo wichtigen Gegenftand fur bie Beforberung bes Staatsamedes in Betreff bes Boblfenns und ber Sicherheit ber Unterthanen im Mugemeinen abgibt, ift in ben Kabrifortern von noch höherer Bichtigfeit im Befonderen. Durch ben Bufammenflug fo vieler blos von ihrer Urbeit lebenden Menfchen, tritt mehr als fonftwo burch Beranderung ber Conjuncturen , Rrantheit ober fonftige Urfachen ber Fall ein , bag iene broblos werden und nun mit ihrer oft gahlreichen Familie ber vermogenden Rlaffe ber Bewohner zur Laft fallen. Das Urmenwesen fand auch in Barmen wie in Elberfelb im Jahr 1807 feine Re-Bisher batte auch bier wie bort bie Thur = und Strafenbettelei ein gedulbetes wenn auch durch die Polizei beauffichtia: tes Befteben gehabt. Mochte biefer Difftand in ben fruberen Beiten, bei bem geringen Stande ber Bevolferung, bes Kabrifwefens und bes burch bie vielen Rriege oft niebergebruckten Boblfandes noch einigermaßen feinen Fortgang haben, fo that es in ber neuen Beit um bie Ubhulfe ber Thurbettelei, um eine geordnete Befchaftigung ber Gewohnheitsbettler und bie Bervflegung ber Arbeitsunfähigen bie höchste Noth. In ber Abficht, barüber eine angemeffene und folibe begrundete Unordnung ju treffen, traten ben 16. Januar 1807 Deputirte aus ben verschiedenen Pfartgemeinden jufammen, und brachten biefe wichtige Cache, weil fie Die Rothwendigkeit bavon einsehend auch ben guten Willen wie bie materiellen Mittel bagu hatten , balb in Ordnung. Der Berfuch pon dem befchloffenen Inftitut follte zuvorderft nur auf ein Sahr gemacht werden, weil bie Provisorate von Unterbarmen, bie ichon an ein eigenes Institut bachten, sich verbindlich machen mußten, noch ihre Beitrage fortzuliefern. Dachbem man einmal fur bies Inftitut felber gestimmt mar, wurden von ber Provinzialbehorbe in Elberfeld Rommiffarien aus ber Burgerfchaft Barmens ernannt, um eine allgemeine Urmenverforgungs : Unftalt einzurichten. Unterzeichnungen fur bie jahrlichen Beitrage, auf bie es haupt: fachlich tier ankam, fielen fo reichlich aus, bag man nun fogleich bas Berbot ber Thurenbettelei ergehen und burch Urmenjager volls Mit bem 13. Upril 1807 trat biefe Unftalt gieben laffen fonnte. Das folgende Sahr fand die vorhergesehene Trennung ber beiben Barmen in Betreff bes Urmenwefens Statt. \*) wovon jedes fur fich forgte, und bas Inftitut in ber erften Ginrichtung fortbestand, wozu ber Gifer in freiwilliger Unterftugung bas Meifte beitrug. Im Jahre 1809 murbe eine Suppen : Ber: theilung bamit verbunden, eine Arbeitsanftalt für arbeitsicheue Bettler und ein Krankenhaus fur folche Kranke und Unfahige errichtet. beren Berpflegung wochentlich mehr als 50 Stbr. foftete.

Leiber erkaltete in ben folgenden Jahren ber Eifer für bas Armen-Institut, die Beiträge flossen karger, und da die Thüren-bettelei als Folge der mangelhafteren Unterstügung wieder überhand nahm, so schien es mit dem Jahre 1812 seinem Ableben nahe ju seyn. Das französische Geset, über Einführung von Centrals

<sup>\*)</sup> Aus einem por uns liegenden gerichtlichen Protofolle vom 20. September 1732 erfeben wir, daß icon in jener fruben Beit mancherlei Difhelligfeiten in Betreff Diefer Ungelegenheit gmis ichen ber Stadt Elberfeld und Unterbarmen Statt batten. Dan unterhandelte beiderfeits über mehre Streitpunfte, unter Undern barüber : bag alles Bermögen ber Armen, "fo Biel felbiges ber ftadt und Rirepel Elverfeld Bugeboren, funfftig bin von ben Elverfelder Stadt : und Rirgpels : Provisoren ohne Buthuung beren Unterbarmer et sic vice versa perbracht; jeboch bag bie Austhuung beren Capitalien gesammten Consistorialen, fo ber Stadt als Rirfrels Elverfeldt und Unterbarmen vorbragt und beren Rentbarmachung von letterer approbiret und gut gebeisen werde, alleinig verwaltet u. f. w., und die Berfügung darüber freigelaffen , Die jährlichfälligen Intereffen von dem Consistorio mit Bugiebung allerseitigen Provisoren und aus jedem Orte amei Melteften berechnet u. f. m."

wohlthätigkeits : Unftalten vermochte ben fiechen Rranten nicht zu Mit bem Sabre 1814 beruhte bie Berforgung allein wie: ber auf ben Provisoraten burch bie Fürsorge eines trefflichen Burgers in Unterbarmen, Caspar Engels, ber, wie wir noch naber feben werben , fich bie ausgebehnteften Berbienfte in mancher andes ren Sinficht um biefe Gemeinbe erwarb, hatte in Unterbarmen' bas Urmeninstitut, beffen Prafes er war, ungeachtet fo vieler Sinberniffe burch eigne reiche Unterftubung aufrecht erhalten. Borganger im Borfibe ber Armenanftalt, Johann Engelbert Gvert: fen , ber ben 28. April 1817 ftarb, hatte aber auch burch feine pon einem großen Bermogen unterftugte Menfchenliebe und achte driftliche Gefinnung, einen tuchtigen Grund gelegt. Der bebeutenben Gefchenke, Die er und fein Bruder Abraham Evertfen ber reformirten Rirche machten, ift bort gebacht. Geine Bermachtniffe an bie barmer Urmen, in Wichlinghaufen, ju Golingen, ju Balb. su Kronenberg, ju Mettmann, ju Silben enthielten einen Gefammt= betrag von 5250 Thir., ungerechnet mas ben Urmen von ben fcon ermahnten 5500 Thirn. fur bie Rirche gufiel. Rugt man bem Allen noch bie Bermachtniffe an die Schulen bei, fo betrua bas von biefem eblen Manne burch Teftament san Freunde, Knechte. Magbe, Rirchen und Schulen« Sinterlaffene eine Summe von 36000 Much fein alterer Bruber Abraham zeigte fich wie fcon Thir. bei Rirchen und Schulen nachgewiesen wurde, gegen bie Urmen auf ahnliche lobenswerthe Art. Er hinterließ burch Legate im Gangen 17000 Thir., wovon bas Meifte an bie Urmen fiel, unter Undern bie ichone Rubrif fich befand »fur 38 Schuler gum Unterrichte fur Urmen = und Baifenbruder mit 9550 Rtblr.«

## Verfassung.

Die sogenannte barmer hobsrolle ift die intereffante Urkunde über die altere Berfassung ber Stadt Barmen im Speciellen.

Barmen, eine Freiheit wie Elberfeld, hatte einen auf Lebenszeit gewählten Schultheißen an der Spite feiner Berwaltung. Er wurde aus der Mitte der Hofsgeschwornen gewählt. Ein Hofsgericht, aus dem Schultheißen und Hofsgeschwornen (Scheffen) bestehend, war mit der Gerechtigkeitspflege beaustragt. Die Bruchten Strafgelber, von den erlassenen Urtheilen wurden von Unterbarmen an' das Haus Elverseld, und aus Oberbarmen an das Haus zu Wetter bezahlt. Fremden Verbrechern wurde vom Schultzheißen in Barmen ein sicheres Geleit bewilligt. Keinem Hossgesschwornen konnten Erb und Gut mit Veschlag belegt werden. Doch stand dem Landeskürsten das Recht zu, jemandes Güter einzudingen, sobald sich jemand weigerte die Lehn über sein Erbgut einzubolen. Auf den Aufruf des Landeskürsten mußten die Bewohner Barmens ohne Unterschied in den Wassen erscheinen und sich zu seiner Verfügung stellen, von dem Stellen der Heerwagen waren sie wegen des geringen Umfanges Barmens befreit. Wurde einem Hobserben die Belehnung seines Erbgutes verweigert, so konnte er dieselbe dadurch erzwingen, daß er in das freie Hosgericht einen breibeinigen Stuhl, mit Gold und Silber belegt, stellte.

Bu folgenden Lasten waren bie Einwohner Barmens verspflichtet.

Sie mußten die Schleusen an den Mühlen machen und unterhalten; die Mühlsteine vom Rheine holen; den Dörnerhof einzäunen; Schuldhaber abliesern; das fürstliche Ackerland bearbeizten und die Ernte einthun. Berechtigt waren sie: daß sie zu keinen auswärtigen Dienstleistungen konnten in Anspruch genommen werden, mit Ausnahme derer bei der Treibjagd auf dem Schreiberg. Außer dem Schuldhaber mußten sie noch Sier und Schuldhühner liesern, letztere mußten so groß senn, daß sie auf einem dreibeinigten Stuhle fliegen konnten. Der Schultheiß sammelte, mit einem Kruge und Korbe die Sier ein. Manchmal war jemand nur zu einem halben Si verpslichtet. Dann zerschlug die Frau das Si auf dem Rande des Kruges, siel der Dotter in den Krug, so gehörte das ganze Si dem gnädigen Herrn, blieb der Frau der Dotter in der Schale, so blieb ihr auch das Si.

Ein großer Bortheil fur bie Barmer war, bag ihnen Bauund Brennholz aus den Beholzungen verabreicht wurde.

Der erste Wochentag nach St. Cunibert hielt ber Schultheiß ein hofsgericht, an welchem alle Einwohner Barmens erscheinen und angeben mußten, ob ein Eigenthumer im Laufe bes Jahres gestorben sep, ber Fürst bezog bann bie Halfte ber beweglichen 45\*

Habe. Interessant ist aus dieser Hobsverordnung zu entnehmen, daß um jene Zeit das Brod 8 Pfund wog und die Kanne Bier 3 Raderheller kostete. Dies war sogar ein Zwangspreis, denn wenn der Wirth bafur kein Bier geben wollte, durfte der Durftige in die Kanne sich selber zapfen, wenn er die 8 H. auf das Faß legte.

Die Aenderung oder Ordnung in der Justizversassung, welche die bergische Landesordnung mit dem Jahre 1555 erschuf, ist in der allgemeinen Geschichte erwähnt. Sie übte den wohlthätigsten Einsluß auf das städtische Wohl. Wir wissen, daß sie dis zum Jahre 1810 bestand, wo sie wie vieles andere Gute dem Bessern aber auch dem Schlechtern Plat machen mußte. Us die schwebischen Truppen 1634 in Barmen überwinterten, wurde Barmen zu Linderung der Einquartirung in 15 Rotten eingetheilt, denen Rottmeister vorgesetzt wurden, eine Einrichtung die die in die neueste Zeit bestand. Die größeren Rotten wurden alsdann in mehre kleine zertheilt.

Interessant ist eine Uebersicht ber Steuern, die im Jahr 1709 bezahlt wurden auf eine Bevölkerung von 467 Kamilien. Sie betrugen 8480 Athlr. 21 Stbr. 113/4 Den. Darunter standen die Militärbedürsnisse mit mehr als der Hälfte beinahe 6000 Athlr. verzeichnet. Merkwürdig ist darin ein Posten von 91 Athlr. an Unkosten sür den Transport der Bagage Sr. Chursürst. Durcht. und der Königin von Portugal von Düsseldorf nach Bensberg am 3. October 1708. Ferner sinden sich darin 65 Athlr. 64 Alb. zur Haltung der Schweinshaße, die 3 Wochen dauerte u. a. m.

Eine unglückliche Feuersbrunft, welche ben 8. Januar 1745 bie Stadt Lennep beinah ganz in Usche legte, gab in Barmen Berantassung zur Errichtung einer Feuerlöschordnung. Man hatte hier damals nur eine tragbare Brandsprige und diese erst seit 1732. Den 4. Februar 1747 erschienen die Statuten, welche den 5. Januar 1748 die landesherrliche Bestätigung erhielten. Diese Feuerordnung erlag im Jahr 1790 einer Revision, und diese wurde wieder 1811 mit neuen Instructionen versehen.

Einige Thatfachen aus ben Jahren 1751 - 1753 bezeugen eine löbliche Umficht im Polizeiwefen. Im Jahr 1752 murbe bie erfte Urmenanstalt, mit Abstellung ber Thurenbettelei bestellt, ein Urmenjager machte über ben Bollzug berfelben. Mehre des Kalfch-Geld-Dungens Berbachtige wurden bamals eingezogen, wovon zwei gehangt murben. Des Galgens ift ichon gebacht worben, ben ber verbienftvolle Richter Alhaus anlegte. Da trot beffen noch immer viel Garn von den ungeschütten Bleichereien geftohlen murde, weil bie Diebe, bie fich meiftens im Martifchen aufhaltend, ju leicht bem Urm der Gerechtigfeit entziehen konnten, fo verschaffte fich jener Richter vom Gericht ju Schwelm bie Erlaubniff, fie bis in beffen Begirt verfolgen zu burfen. Dies hatte bie guten Rolgen, baf ben 5. Juni folder Diebe brei an ber Bahl im Marfifchen eingeholt und nach Duffelborf zur Bestrafung abgeliefert werben fonnten. Diefe Ablieferung gefchah in ber einzigen Abficht, bie gerichtlichen Untoften bem Umte Barmen gu erfparen, bie wegen Urmuth ber Berbrecher ihm gur Laft gefallen waren.

Haben wir bis jest schon so mancher nühlichen Einrichtung gebacht, die Barmen der Umsicht und Thätigkeit des Nichters Albaus verdankte, so nimmt darunter noch die Parzellirung des Dörnerhofs\*) eine Hauptstelle, wegen des Einslusses derselben auf die Cultur ein. Schon eine ähnliche Erscheinung bot die Theilung der Gemeindegründe im Jahr 1706 dar, der wir bereits bei der Bergrößerung gedachten, zur nähern Bezeichnung aber dieser Aubrik ausbehielten. Diese Gemeindegründe lagen meistens unbenutz, welcher Nachtheil bloß durch Vertheilung unter die Grundeigen:

<sup>\*)</sup> Ueber diesen wichtigen Gegenstand findet man genaue und vollsständige, nach den Quellen aufgenommene Nachweise in den Beiträgen zur Geschichte von Barmen von Joh. Wilh. Fischer. Barmen 1833. In dem Vorwort sagt der würdige Verf. u. U.: die Gemarkeintheilung ist für Barmen eine historische Merkwürdigkeit: sie veranlaßte die Gründung und den Andau des Hauptortes Gemarke, der seit jener Zeit den ersten Ning in der bewundernswürdigen Kette bildet, welche das Thal von Barmen, von Norden nach Westen, von Rittershausen bis zur Elberfelder Gränze ieht zu einer Stadt vereinigt u. s. w.

thumer gehoben werben tonnte Diefe traten zu biefem 3mede in einen Berein zusammen, ber auf eine bei ber Softammer in Duffelborf eingereichte Borftellung ben 22. September 1702 gu ber Bertheilung ermachtigt wurde. Alle Gemeinheitsverbindungen, Die nach ihrer Aufnahme 2913 Morg. 52 1/4 Ruth. zu 5350 Thir. 47 Mbus 7 bt. betrugen ( biefe Tare ift befonders intereffant mes gen bes bamgligen Werthauftandes ber Grundauter, indem ber Morgen faum zu 2 Thir. ftanb), wurden 1706 an 51 bazu berechtigte Sofe in Barmen vertheilt. Um biefe Beit gefchah auch bie Bertheilung ber Gemarte (bas Marktog), worauf 13 Sausplate abgestochen wurden, wovon jeder nur 10-13 Thir. for Ein abnliches nübliches Unternehmen fam burch bie um: fichtevollen Bemühungen bes Richters Alhaus, wie gleich oben ans gedeutet wurde, im Jahr 1753 zu Stande. Der Dornerhof namlich trug in feinem abgefchloffenen Bangen wenig ein, wie fein geringer Pacht von 39 Thir. Dies am beften erwies, und bann, mas bie Sauptfache mar, ging er wegen feines bedeutenden Umfangs fur bie Cultur im Einzelnen verloren. Er entwarf da= her einen Plan gur Bereinzelung bes Dornerhofs, mit beffen Musführung ihn auch die Regierung ben 6. October beauftragte. Das Geschäft erhielt jedoch erft mit bem Jahre 1757 feine Bollenbung, wo die einzelnen Theile fammtlich veräußert waren, mit Ausnahme eines Theiles bavon, ben ber Churfurft auf ben Untrag bes Richtere Alhaus ber katholischen Gemeinde zur Kirche und Rirchhof Der Dornerhof marf von nun an einen jahrlichen Erb= pacht von 749 Thir. neben andern bedeutenden Bortheilen fur ben Merar ab. Außer bem Dornerhof wurde auch die Kifcherei in ber Wupper zu 388 Thir. an Ginzelne in Erbpacht gegeben.

Die Parzellen bes Dörnerhofs waren im Jahre 1760 schon bekannt. Die vielen Diebereien auf den Bleichen, die trot aller Polizeiaussicht wieder im Anfange der 1790ger Jahren überhand genommen hatten, gaben zu einer harten Maßregel gegen die Juben Veranlassung, weil diese sich der Verhehlung solcher gestohlnen Garne zu Schulden kommen ließen. Die Garn = und Bleichereis besitzer erlangten nämlich von dem Churfürsten 1794 ein Rescript, das jeden Juden von einer häuslichen Niederlassung im Wuppers

thale ausschloß. Dies Berbot, zwar in Kraft übergegangen, fand jedoch bald wieder, bei Unkunft der Franzofen, feine Erledigung.

Der Veränderungen, welche in so durchgreisender Weise mit der Errichtung des Großherzogthums Elevez Berg verbunden waren, in gerichtlicher, staatswirthschaftlicher und sinanzieller hinsicht, ist gedacht. Die Stadt Barmen litt in letterer bedeutenden Schazden, denn sie, die im Jahr 1806 in Allem nur 5062 Ahle. 79 Albus an Steuern zu zahlen hatte, mußte 1807 allein zur neu geschaffenen Familiensteuer 8703 Ahle. dezahlen. In politischer hinsicht trat in Barmen den 4. Januar 1808 die allgemein verordnete Aenderung in dem Communalwesen ein. Die eingessetzt Municipalverwaltung bestand aus einem Director, zwei Beisgeordneten, einem Politeismmissar, und 19 Municipalräthen, die den 3. Februar durch den Provincialrath beeidigt wurden.

Durch die unmittelbare Regierungsübernahme Napoleons des Großherzogthums 1809, erlitten die Barmer ein noch ungünstisgeres Steuerverhältniß, indem die Familiensteuer zu 11105 Thir. erhöht wurde und alle Steuern für die Stadt die enorme Summe von 33000 Thir. betrugen. Dagegen ward ihnen der Vortheil einer allgemeinen Abschäung der Grundstücke mit gleicher Steuervertheilung als Folge der durch das französische Staatsrecht aufgehobenen einzelnen Steuerbefreiungen.

An die Stelle des Directortitels trat der Maire, die Beigesordneten erhielten die Benennung Abjuncte. Zu Ende des Jahres 1810 wurde das französische Civil: und Procedur: Gesethuch eingeführt. Barmen erhielt statt des bisherigen Gerichtes ein Friesdensgericht. Statt der bisher gedräuchlichen Steuerarten wurden 1811 Grund: Personal: und Patentsteuern eingeführt, wogegen die Accise und der Mühlenzwang verschwanden. Die auf den Reinertrag ermittelte Grundsteuer mit den andern Steuern betrugen 1811 (der von 1809 ziemlich gleichen) Totalsumme von 96635 Frcs. 41 Cent. Die Communalbedürsnisse erheischten 20212 Frcs. 80 Cent. (die Brücken: und Beggelder: Berechnung ausgeschlossen.) In dem Jahre 1811 erstand die Gemeinde vom Viscus die Stadtwagen: Gerechtigkeit für 4098 Rthtr. 15 Stbr. Im Juni 1820 wurde die Klassensteuer und 1821 die Gewerbs

fteuer eingeführt, welche die Personals, Mobiliar und Patents fteuer erfetten.

#### fabriken und Gewerbe.

Es ist oben in der allgemeinen Culturgeschichte bemerkt worsden, daß in Werden, Witten und Hattingen an der Ruhr die Bleichereien ihr Entstehen nahmen und daß sie von hier auß in das benachbarte Wupperthal ihren Eingang fanden. Das klare harte mit Kalktheiten geschwängerte Wasser der Wupper mit ihren stachen Ufern zeigte gleich seine belohnende Wirkung auf die Garne bei den ersten Versuchen. Die erste Bleiche legte Gödert Wichelshauß 1450 an. \*) Sie nahmen schnell zu und im Jahr 1527 bewilligte Herzog Johann III. das bereits erwähnte Privilegium. Die Bleichers oder Garninnung trat badurch ins Leben. Die Bleichereien führten allmählig auf die Bereitung von leinen Bänzdern und Rähzwirn, der jedoch mit dem Beginnen des 18. Jahrzhunderts erst noch im Entstehen war. Denn um diese Zeit gab es in Barmen noch nicht mehr als 15 Kausherren, die 41 Lohes bleicher, 48 Leinweber und 2 Zwirner beschäftigten. \*\*)

\*) Ein Protokoll dd. 24. Juli 1779, das uns mitgetheilt wurde, bezeichnet die Urt und Wahl von Garnmeiftern ju Deputirten der

<sup>\*)</sup> Go vereinzelt finden wir diese Angabe überall. Gie icheint uns nur in fofern michtig ju fenn, daß Godert Bichelhaus ber erfte Bleicher im Bupperthale mar. Es liegen jedoch Grunde vor anzunehmen, daß man ichon vor feiner Zeit in der Leimbed Barn bleichte, und bag man bort biefen Gewerbezweig fruber icon ber Grafin von Balded, gebornen Grafin von Cleve-Mark und ihrem Gobne Krang verdankte. Denn bei einer von Diefer Gräfin Anna AGG. Waldeck eigenhandig unterschriebenen Urfunde dd. 21. Febr. 1400, worin fie, als Eigenthumerin eine Darzelle. Dablfampf genannt, verfaufte, findet fich jedoch von einer fvätern Sand die Bemerfung, daß fie bie Erften gemefen, die biefe befte Lage Grundes und Bafferquellen gur Bleicherei benust und ben Garnhandel mit ju Stande gebracht. Diefe Bemerkung Scheint damit im Ginklang ju fteben, baß Die altefte Ueberlieferung Die Garnbleichen in ber Leimbed weit gebieben aufführt.

Mllein von biefem Beitpunkte erhebt fich Barmen fchnell gu einer gewerb: und fabriftreibenben Stadt. Der Abfat einer bebeutenden Kabricaten-Maffe ins Musland, vorzuglich nach Frankreich, brachte nicht blog hoben Bohlftand, fonbern bie Reifen in bas lettere und bie angeknupften Sandelsverbindungen brachten auch neue Entwurfe und Renntniffe bes Induftriofen und Technischen hierhin. Gin großes Mittel gur ichnelleren Erhebung bes Barmer Kabrifwefens gab ein befonderer Umftand ab. Es ift aus ber preugischen Regenten = Geschichte bie vorherrschende Reigung bes Ronigs Friedrich Wilhelm I. fur große Golbaten und feine Beftrebung für bie Bergrofferung bes Militairbeftandes bekannt. Da nun die benachbarte Graffchaft Datt von jeher besonders reich an einem fraftigen Stamm junger Leute war, fo wurben biefe auch vorzuglich fur den Militairdienst ine Auge genommen. Indem man wenige Reigung bazu fühlte, fo flüchteten fie fich ins Bup: perthal herab, fiebelten fich befonbers in Barmen an ober vermies theten fich als Arbeiter um einen geringen Lohn in ben Fabrifen. Eine große Bahl berfelben manberte in biefer Weife feit 1713 -1806 ein, nämlich fo lange bie ftrengen Militairgefebe beftanben. und vermehrten so nicht blog burch ihre Verheirathung die Bevolkerung, fondern hauptfachlich burch ihre Urme ben Betrieb ber Fabrifen, die fich badurch und vielleicht noch mehr burch ben billigen Preis vermehrten, fur ben nun bie Kabrifate abgefest merben konnten. Es wurden auch neue Fabriken angelegt, ba es nicht mehr an Sanden zu ihrem Betrieb fehlte. Bon ber Bereis tung ber leinen Banber manbte man fich auch zu Schnurriemen.

Garnnahrung. Sie geschah von sämmtlichen Nahrungsgenossen. Diesmal wurden die abgetretenen Deputirten Kaspar Beckmann in Oberbarmen und Engel Rittershaus in Unterbarmen ersetzt. Den 4. Febr. 1780 wurde eine Bersammlung der Garnmeister und Nahrungsglieder gehalten, worin, auf Untrag von zwei. Deputirten der Nahrung von Elberfeld, beschlossen wurde, aus der Kasse der Barmer Garnnahrung einen der beiden Elberfelder Briefträger für die von der dortigen Post zu empfangenden Briefe und das tägliche Transportiren der Barmer Briefe zu bezahlen. Joh. Melchior Beckmann war damals Garnmeister in Barmen.

wollenen Bandern und Bettzwillichen, 3wirnspiken, Languetten und Farberei nahmen mit 1713 ihr Entstehen, boch in geringem, Umfange.

Die vielen störenden Einstüffe durch Krieg u. f. w. in dem 17. und 18. Jahrhundert verhinderten noch einen schnelleren Ausschwung. Mit dem Ende des siebenjährigen Krieges jedoch, wo überall Wissenschaften, handel und Wandel, Künste und Gewerbeneu aussebten, regte sich auch der industriöse Sinn der Barmer in auffallendem Erfolge in Erweiterung ihrer Fabriken.

Die zu 5000 Seelen angewachfene Bevolkerung fand ihren Unterhalt im Garnbleichen und ber Fabrifation ber Leinen- und Bollen : Banber, Schnurriemen, bes Nahawirns, ber Bettawilliche und anderer Leinenzeuge. Bor Allen aber maren es bie Bands, fabrifen, die fich über die Dagen vermehrten, und ihnen barf man bie eigentliche Erhöhung und Befestigung bes Bohlftandes gufchreiben, der die Stadt Barmen bermalen auszeichnet. 218 man den Mechanismus der Weberei fennen lernte, fiel man auf die Fabrifation ber 3mirnfpigen= und Languetten= Fabrifation, die in furger Beit ichon in ftarfem und abfaggefichertem Rufe ftanben. Um fich nun auch ben Gewinn ber Farbung tes Mahawirns gu fichern, ben man bisher ungefarbt ausfuhr, ließ man nicht nach, bis man zur nothigen Bervollfommnung bes Farbens gelangt mar. wovon der Bortheil fich schnell für biefen nun gefarbt ausgeführten 3wirn zeigte. Die Barmer Beugweberei, fruber auf die Bonten, (geftreifte Beuge aus Leinen zur Bekleibung ber Sklaven in Umes rifa) beschrankt, erhielt eine weitere Musbehnung. Der Sandel mit Bonten aber blieb fo lange unter allen Berhaltniffen von gro: fem Berthe, bis mahrend ber Continentalfperre, bie Englander folde Bonten bloß aus Baumwolle fertigten und um wohlfeilere Preife nach Umerika lieferten.

Was das Aufkommen in Barmen der Siamoifen d. h. die halbbaumwollenen Zeuge anbetrifft, so fällt diese mit dem Huberts-burger-Friede zusammen, wo die erste Fabrik durch heinr. Ioh. Schuchard angelegt wurde. Das dazu verwandte baumwollene Garn, zuerst auf Handradern gesponnen, wurde mit dem Ersindungsjahre der Maschinen (in England 1774) durch biese gesponder

nen. Die Siamoisen-Fabriken, die sich nun auch schnell vere mehrten, behnten nicht wenig den Umfang der Barmer Handelsthätigkeit aus. Es ist unmöglich ins Einzelne nachzuweisen und würde hier auch nicht ganz an seiner Stelle seyn, wie alle diese Fabriken jede in größerem oder geringerem Verhältnisse zur Vermehrung der Bevölkerung und des Wohlstandes beitrugen, wie er sich schon im letten Decenium des 18. Jahrhunderts herausstellte.

Beim Eintritte der französischen Revolution hatten sich die Bandfabriken so sehr im Ruse erhoben, daß sie auch in außerzeuropäische Länder einen großen Abfat erlangt hatten. Frankreich, Holland und Italien jedoch empfingen die stärkste Einfuhr davon. In den ersten Jahren der Revolution aber litt der Eingang nach Frankreich bedeutend.

Die in den 1770ger Jahren aufgekommenen seiden- und halbseiden Waaren hatten auch einen nicht geringen Ubsat erlangt, nach den Zwirnspigen und Languetten stieg ebenfalls die Nachfrage.

Ein entscheibend wichtiger Abschnitt in bem 3meige Fabrifwefens beginnt mit bem Sahre 1780, wo bas englische Garn und bie Rothfarberei in Barmen eingeführt wurden, benn jest war man eigentlich erft befähigt ben Siamoifen bie gehörige Erweiterung zu geben. Es blieb aber jest nicht babei allein, fonbern man fertigte auch nach bem Beifpiele ber Englander Beuge und Tucher aus Baumwolle. Sie wurden bald eben fo in großer Bahl ale Mannichfaltigfeit und Schönheit geliefert. Der frangos fifche Rrieg, ber mohl Stockung in ben Ubfat einiger Fabrifate brachte, Schadete ber Barmer Induftrie nicht besonders, da fich biefe burch die Berührung mit Frankreich neben ben Berluften auch neue Renntniffe verschaffte , womit fie ausgestattet empfeh: lenswertheren Fabrikaten in andern Landern Aufnahme zu ver-Schaffen mußte. Die Bedrangniffe ber neuern Beit bis gur Muflofung ber Frembherrichaft bieten feine bemerkenswerthen fpeciellen Thatfachen fur die Barmer Induftrie bar, es fann die Bemerfung genugen, daß bie Induftrie bereits fo fehr befestigt und burch fie ber Wohlftand ber Bewohner Barmens eine fo folibe Grundlage erhalten hatte, bag jene Beitereigniffe feine Berruttung, fonbern nur ein momentanes Schmanken barin zu bewirken vermochten.

# Gedrängter Bericht von der Rheinischen Missions-Anstalt.

Um auf den folgenden Abschnitt der Geschichte nicht gant unvorbereitet zu fenn, bedarf es wieder einiger Borbemerkungen.

Die Miffionsfache ift bekanntlich fo alt, als die Rirche Chrifti, und biefe erhalt und erweitert fich ja eben vorzugsweife burch Beugen und Boten bes Beiles in Chrifto; meghalb benn auch bie Miffionsthatigkeit gang eigentlich zum Wefen ber chrift: lichen Rirche gebort. Gie muß erfranten, ja endlich erfterben, wenn biefer ihr wefentlicher Charafter verfannt, vernachläffigt, ober gar als unrichtig bei Gelte gefeht wird. Jebe Rirchengeschichte hat burch alle Perioden ihre Abschnitte, welche bie Ausbreitungs. oder Miffions : Gefchichte behandeln. Se mehr Lebensfraft in der Rirche felbft mar, befto ftarter offenbarte fich ber Gifer fur Dif. fionen, und ber lautere, ober unlautere Geift in ber Rirche brudte auch ftets feinen Charafter ber eigenthumlichen Musbreitungeweife unverkennbar auf. Man vergleiche nur bie Zeiten vor und nach ber Reformation, die auch bie Mutter der erneuten apostolischen Miffionen wurde. Doch erwuchs ber Miffionseifer nur allmählig aus ber Reformation, und namentlich maren P. J. Spener und Mug. Berm. Franke bie rechten Begrunder ber neuern evans gelifchen Miffioneversuche. Balb folgte bie Brubergemeine als eine rechte Miffions-Gemeine eifrig nach. Roch nie aber mar ber Miffionseifer in ber gangen driftlichen Rirche fo allgemein , wie feit reichlich breifig Sahren, wo England und Nordamerita ben erften Unftog gaben, der auf die Rirche Deutschlands erwedend einwirkte, baß fie ihrer heiligften Liebespflicht wieder eingebent murbe, bie Segnungen bes Chriftenthums auch Unbern mitzutheilen.

Im Barmen wachte man zulet auf; benn vor kaum 17 Jahren bilbete sich hier ber erste kleine Missionsverein. Aber bennoch erlangte man durch Gottes Gute ben Borzug, als die Lette
in Einem Stucke und bann in noch Einem die Ersten zu sepn;
nämlich burch vom Staate anerkannte und begunstigte selbst=
ständige Missionsversuche unmittelbar in der Heibenwelt, und
bann burch Erbauung eines eigenen Missionshauses, ba in

Deutschland noch nie eins gebaut wurde. - Wie tam man bier auf Beibes ? - Die Barmer Miffions : Gefellschaft war namlich neun Jahre lang nur Bulfe : Gefellichaft ber Bafeler in ber Dorthin gingen bie biefigen Beitrage meiftentheils: benn nur Beniges wurde ber Brubergemeine, oder ber alten Salle'fchen Miffionsanftalt überreicht. - Erft feit bem Jahre 1826 begann die Barmer Gefellschaft ihr nun in mehr als 17000 Eremplaren in allen Belttheilen verbreitetes und gefegnetes Dif= fionsblatt berauszugeben , um Bekanntichaft mit ber Diffions: fache zu fordern, die leider fo fehr fehlte und noch fehlt. - Bu gleicher Beit entftand bier eine Diffions-Borfchule fur bas Bafeler Seminar, um Sandwerker zc. (benn aus bem Sandwerksftanbe nimmt ja der herr noch immer feine meiften Diffionare; 1 Ror. 2, 27), die fich jum Miffionedienst melbeten, ju prufen und bann nach Bafel zu fenden. Diefe jungen Manner wurden von einigen Predigern in Barmen und Elberfeld wöchentlich mehre Stuns ben unterrichtet, wobei fie jedoch immer noch als Gefellen bei ihren Meiftern wohnten und fortarbeiteten. Erft im Jahre 1827 fam man barauf, ein felbstftanbiges, unabhangiges Miffionseminar ju grunden, wozu auch alebald, mit Bewilligung Konigl. Minis fteriums, ein eigener Infpettor, Beinr. Richter, ein Mann, ber zu biefem Umte eben fo burch acht evangelischen Ginn, als gelehrte Bilbung befähigt mar, berufen ward, um Borfteber und Leiter ber neuen Unftalt zu fenn, bem nachher fein trefflicher Bruber, Randibat Bilb. Richter, als Lehrer fich anfchlog. Dun wurde gleich ein möglichst geeignetes Gebaube an ber Dneerstraffe bagu gemiethet, wofelbit bie junge Pflange im Stillen erftarten Bahrend ber 5 Jahre ihres unscheinbaren Lebens in biefem Saufe ichloffen fich noch mehrere größere Miffionsgefell= fchaften, g. B. in Elberfelb', Coin, Befel, ber Graffchaft Mart, an bie Barmer und ihre Unftalt an, welche nun zusammen als DRheinifche Diffionsgefellichaft« burch eine Cabinetsorbre Gr. Majeftat, unfere ber Miffionsfache fo gnabig und thatig geneigten Königs formlich bestätigt murben. Später schlossen fich auch noch bie vereinigten Gefellichaften in ben Grafichaften Teklenburg-Dberlingen bem Berbande ber Rhein. Miffionsgefellichaft an, beren

Gefchafteführung einer von ben einzelnen Saupt = Gefellichaften bagu ermablten und jest aus 11 Mitgliedern bestehenden Dep utation obliegt. Schon 1829 wurde die Rhein. Gefellichaft vom herrn barauf geführt, eine eigene, felbftftanbige Diffion in Gudafrita ju beginnen, wozu vier, in ber fruberen Unterbarmer Rirche feierlichft orbinirte Miffionare aus ihrer Unftalt ausgefandt murben, beren Giner fich zuvor noch verheirathete. bort brei Stationen gegrundet, namlich ju Stellenbofch, Tulbagh und Bupperthal, welches lettere von der Rhein. Gefellfchaft angekauft warb, um als Rolonie, Sammelplat und Centralpunkt ber Rhein. Miffionare in Gubafrika zu bienen. Dann wurden ein Jahr barauf (1830) ichon wieder zwei Miffionare nachgeschickt, beren Giner eine neue, vierte Station ju Borcefter grundete. 3m Sabre 1832 folgten abermals feche Diffione: geschwister nach, weil bas Berlangen nach Missionaren fo fehr groß, und auch Mussicht zu einer neuen, funften Station (Doorn-Fragl, jest Chen : Eger, am Musfluffe bee Glephantenfluffes ins Meer) gegeben war, welche jest auch fcon gegrundet ift und bebient wird. Im folgenden Jahre (1833) gingen wieder funf Befdmifter jur Berftartung ber einzelnen Stationen aus, movon jeboch nach Gottes wunderbarem Rath fchon zwei Bruber (Rabler und Bachtendonk) enischlafen find. In diefem Sahre endlich murben wieder fieben Gefchwifter ausgefandt, von benen funf bie afritanifche Miffion verftarten, zwei aber wo moglich auf ber großen Sunda : Infel Borneo in Indien unter ben gablreichen Danadern, b. h. Ropfabichlagern, eine neue, affatifche Diffion grunden follen. -

Weil nun in dieser Zeit eines so raschen Entwickelungsganges die Geschäfte sich immer mehr häusten, die Missionsanstalt von Elberfeld zu entsernt lag, und im Bupperthal ein sester Berzeinigungspunkt und Centralort nothig ward, so regte sich der Bunsch immer lebhafter und allgemeiner, in der Mitte des Thales ein eigenes, für alle eigenthümlichen Bedürfnisse zweckmäßig einzgerichtetes Missionsgebäude zu haben. Man suchte ein solches zu kaufen; fand aber kein ganz geeignetes. Ein solches mußte neu erhaut werden. Woher nun aber die Geldmittel dazu? Bon den

Miffionsbeitragen burfte man fie nicht nehmen, weil biefe ja bagu nicht gegeben werben. Unerwartet wurden nun von einem aus: wartigen Miffionsfreunde 4000 Thir. Berg. zur Erbauung eines Miffionshaufes gefchenkt. Ein anderes, von einer driftlichen Freundin herrührendes Gefchent von 1000 Thir. murbe bagu ge-Dazu fam ber buchhandlerifche Rein : Ertrag vom Barmer Diefer Bemein = Ueberfchuß fam auch meift von Miffionsblatte. fernen Gegenden ber, wo das Miffionsblatt am meiften gelefen wird. Ein Theil biefes Gewinnes wurde nun ebenfalls fur bas zu erbauende Miffionshaus heftimmt. Endlich fchenkte Unfang 1831 ein ungenannter Miffionsfreund aus dem Bupperthale einen fconen Bauplat auf bem Lob, gerade feitwarts in ber Mitte zwifden Barmen und Elberfeld, (wiewohl auf dem Barmer Gebiet), fo daß badurch bie Bunfche beiber Schwefter : Stabte, bas Saus möglichft in ber Rabe ju haben, befriedigt murben. Um bie Unschlagskoften bes gangen Baues gleich gebedt zu haben, murben bon bemfelben thatigen Freunde, in Berbinbung mit einigen andern in Etherfelb , 5000 Thir. ginfenfrei vorgefchoffen , mit ber Bedingung, bie Ruderftattung aus bem funftig eingehenben Ertrage bes Miffionsblattes zu erwarten. Nicht bas Beringfte murbe für bas neue Miffionshaus collectirt; feiner murbe bafur beläftigt. Rafch begann nun bie Grunbfteinlegung auf bem Felfengrunde, ber fich - fo bedeutungereich - auf dem gefchenkten Bauplate fand. Gine Bau-Commiffion, beftehend aus vier fachverftanbigen Gliebern ber Miffionsgefellichaft, welche bem herrn Baumeifler Benden gur Geite ftanden, ber ju gleicher Beit auch in berfelben Gemeinde bie neue evangelische Kirche baute und aus einem Bruche bie Baufteine gur Rirche und zum Fundament bes Miffionshaufes brechen ließ, - auch abwechfelnd biefelben Bauleute balb an ber Rirche, balb am Diffionshaufe je nach Bedurfniß gebrauchte. Beide Gebaube murben auch ju gleicher Beit fertig und bann feierlichst eingeweiht an einen zusammenhangenden Doppelfeste bie Kirche am 24. , und bas Miffionshaus am 25. Oftb. 1832. Ein foldes burfte wohl in Barmen nicht leicht wieber gefeiert werden, und ber nachklang bavon wird nicht verschwinden. Sall berfelben Pofaunen, welche bie Ginweihungsfeier ber neuen

Rirche verherrlichen halfen, ertonte auch am Miffionefest in berfelben Rirche und banach bei ber Ginmeihungsfeier bes einfach fchonen, breiftodigen Miffionshaufes aus bemfelben über bie Scharen ber versammelten Bolksmenge, aus beren Bergen und Munde die Kestlieder gen Simmel brangen. Bei bem firchlis chen Miffionsfeste predigte zuerft Paftor Rrebs von Glabbach über Matth. 21, 43; bann erstattete ber Superintenbent Dr. Graber von Gemarke ben Miffionsbericht. Rach biefer firchlichen Reier begab fich ber große Bug fammtlicher Glieber ber Difffonegefellichaft, begleitet von einer großen Menge von gum Theil weit hergetommenen Theilnehmern nach bem Miffionsgebaube, und die feierliche Einweihung mußte, weil bas fonft große Saus boch zu flein war, um Alle zu faffen, bor bemfelben Statt finben. Pafter D. Sanber rebete besonders über Jef. 9, 6. und zeigte babei, wie ber Berr jeben feiner bafelbft angegebenen Namen auch an biefem Saufe verherrlicht habe und es noch ferner thun werbe. Paftor G. D. Rrummacher von Elbers feld befchlog bie Feier mit einem ernften, feierlich ergreifenben Weihgebet. - Nach einem einfachen Mahle im Miffionshaufe wurden noch intereffante Briefe von Miffionsfreunden mitgetheilt, und bann ging bie Berfammlung nach einem Lobgefang und Dantgebet froblich auseinander.

## Zweite Abtheilung.

## Copographie und Statistik.

Das Bupperthal, die Städte Elberfeld und Barmen mit ihren nachsten Umgebungen.

Das Bupperthal im engeren Sinne, namlich bas, von ber Bupper (nach ihrem Ginfluffe von ber Oftfeite) aus bem Rauen: thale bei Rittershausen, nach Guben unterhalb Sonnborn burch: ftromte Thal, bilbet mit feinem Areal \*) bei einer ungemein grofen Bevolkerung hauptfachlich ber Rreis Elberfeld, bem außerdem noch das Rirchfpiel Rronenberg, die Berrichaft Sarbenberg mit ben Uemtern Reviges, Tonisheibe und Langenberg; bie Berifchaft Schöller mit ben Dertern Schöller, Duffel und Gruiten; von bem ehemaligen Umte Mettmann: bie Derter Mettmann und Bulfrath; ein Theil bes Umtes Ungermund, und zwei Derter bes Umtes Solingen, Saan und Sonnborn angehoren. Diefer intereffante Flug, die Bupper, bem die Gewerbtreibenden bes von ihr benannten Thales fo Bieles verdanken, entfpringt bei Rierspe in ber Graffchaft Mart, flieget an Beienburg vorbei in bas Barmer Thal, verbreitet fich barin in viele Urme, die fur Bleichen benutten Biefen mit ihrem nuglichen Baffer übergießend, wird gum Musschwenken Roth= und anderer Farbwaaren und Manufakte

<sup>\*)</sup> Bon %, geographischen 
Meilen, 113254 pr. M. und eine Bevölferung von 92419 Einwohnern.

benutt; treibt Eisenhammer, Mühlen und Maschinen aller Art, tritt hinter Sonnborn unterhalb ber Evertsau in ben Kreis Solingen, bessen öftliche Granze sie bemnachst bis zum so genannten neuen Koten bezeichnet, bilbet bei Leichlingen ein reizendes Thal, bann endlich sich zwischen Wisdorf und Nheindorf in den Rhein ergießend.

Die Bupper hat meiftens einen reiffenden Kall und ift (barum wahrscheinlich) nirgends schiffbar, fie ift nicht einmal flogbar, weil ihre Tiefe an ben meiften Orten ju feicht ift und ihre Ufer ju ab-Ihre Schnelligfeit und Gefälle werben burch bie fpringend find. barauf angebrachten Baffermerte mobificirt. Das Flugbeet befteht aus Sand und Riefel; mitunter fest ein Geftein von Thonfchiefer und Grauwade in baffelbe. Ruhrten hat fie viele. Die Bupper ift öfteren Unschwellungen unterworfen, die nicht immer ohne Schaben abgehen, die Aufnahme ber Mors: und Efchach, Die im Rreife Lennep entspringen und bort viele Mühlen und Sammer treiben und bas oft unerwartet eintretende Schmelzen bes Schnees und Ansammeln wilben Baffers im Markifchen mag nicht wenig baju beitragen, ba bie Bupper felbft bei anhaltenden ftartem Regen feltener aus ihren Ufern tritt. Dem reinen Bergmaffer, moraus bie Bupper befteht, hat man die fchonen Garnbleichen ju verbanten. Much bei bem Musichwenten ber gefarbten Stoffe bat baffelbe einen unverkennbaren Ginfluß auf ihre Schonheit. Durch bie baburch erfolgte Bermifchung fo vielerlei Farbmaterials, befonbers bes bei bem Rothgarn üblichen mit feinen Bugaben, wird bas Waffer ber Wupper fehr unrein, fo bag es an ben meiften Orten in feinem Beete lange eine trube Farbe tragt und im Freien taum bier und ba jum Baben benutt werben fann, bis eine Unfluth burch Regen ober wilbe Baffer es wieber auf einige Beit gereinigt bat.

In einem heißen trockenen Sommer, wo es oft fehr abnimmt, ist es bann manchmal nichts als eine bunkle häßliche Farbenmasse, in der selbst die Fische nicht mehr leben können. Auf die Bleischereien hat dies jedoch darum keinen Ginfluß, weil sie gewöhnlich in Segenden der Mupper sind, wo keine Färbereien anschiessen oder das Wasser aus Abzugsgräben oder Nebenbächen rein benußt

werden kann. Die Farbstoffe scheinen jedoch aus Ingredienzien zu bestehen, die unschädlich sind, weil die Ausdunftung derselben auch in den heißen Sommertagen sich weder besonders unangenehm für den Geruch, noch schädlich für die Gesundheit der Anwohner zeigen.

Das Wupperthal ift nur von mäßigen Unhöhen eingeschloffen. wovon bei Elberfeld ber Bardterberg und beim Arrenberg fublich ber Riesberg, weiter nach Sonnborn ber Sammerfteinerbufch, ber Rronenberg fuboftlich, ber Rugenberg fubmeftlich bie bedeutenoften find, ohne boch auf ben Namen eigentlicher Berge Unfpruch machen ju tonnen. Benige find mit Schlagholy, bie meiften mit Bufden, Strauchwerf und theile Beibefraut bewachfen; ihre Beftanbtheile find meiftens Grauwacke, und mit biefer Gebirgebilbung fteht auch ber Boben in Uebereinstimmung, ber bemnach auch ziemlich feeil ift und beffen Begetation von Dunger und guter Bearbeitung abhangt. Benig Beigen, Gerfte und Raps / mehr Rartoffeln, Roggen und Saber tragt er, ber Gartenbau wird jedoch burch ben ungemeinen Rleif ber großen Bevolkerung und ben Roftenaufwand ber Wohlhabenberen im Bauen und Dungen, wie im Bermifchen mit beffern Erbarten gu hobem Ertrage betrieben, boch reicht er nicht hin, und beibe Stabte erhalten viele Bufuhr an Gemuge aus Duffelborf und andern Dertern am Rheine. Der Ertrag ber Wiefen ift reich boch meiftens an fauerem Seu, bie bebeutenbe Bahl Rindvieh ernahrt fich wenig bavon, meiftens auf ben ihnen fugere Nahrung reichenben Ramp: weiben, die weniger feucht liegen. Die Stallfutterung ift baber noch wenig üblich, und ber baraus entspringende Mangel an Dung wird burch ben naben und wohlfeilen Ralt und burch funft: liche Mushulfe anderer Mittel erfest. Die Luftzuge ber Thaler und ber fterile Boden find bem Obftbaum hinderlich, bie mit ben edleren Gorten geimpften ober gezweigten Baume arten leicht aus. Das gute Dbft wird vom Mittelrhein beigeführt.

Das Wupperthal gewährt einen außerst reizenden Anblick burch seine schönen und allmählig sich erhebenden, mit Buschen in abwechselndem Grun bepflanzten, so wie mit einer Menge verzeinzelter höfe, Wohnungen und Landhaufer, die meistens burch

freundliche Farbenmifchung ein angenehmes Meugere tragen, befetten Bugeln. Die in allmähligem Abhange auf beiben Seiten angelegten Baumhofe, Garten und von funftlichen Futterfrautern grunenben Abbachungen, endlich bas Thal felber burch ben Bupperflug mit feinen vielen Rrummungen, bas immerwährende frifche Grun ber Wiefen, welches mit glanzenber Weife bes barauf zum Bleichen ausgebreiteten Garns und Leinen und ben wieder dazwifden befindlichen Rothgarnen und andern buntfarbigen Stoffen vermifcht ift - bieten bem Huge eine ber lieblichen Abwechfelungen bar. Diefe gewinnt aber etwas Prachtvolles, das bobe Bewunderung erregt, tritt man in bas Thal felbst und Schreitet man in Mitte ber Maffe rechts und links in einer Begelange von beinah zwei Stunden angebauter oft palaftahnlicher Wohnhaufer, Fabrifgebande und fchoner Bupperbruden einher, welche alle gut und nicht felten in fostbarem Delanstriche unterhalten und verjungt, einen glanzenden Farbenwechfel zeigen.

Der haupteingang in bas Bupperthal von ber Oftfeite aus ber Graffchaft Mart über die konigliche große und außerft belebte Landftrage von Sagen durch Schwelm und Langerfeld, fentt fich wenig fühlbar abwarts bis an bie Barriere an ber Klippe nach Rittershaufen, bei welcher ungefahr auf biefem Puntte bie Grangicheibe gwifchen bem altyreußifch : martifchen und bergifchen Gebiete ift, bann fuboftlich von ber Unhohe bei Langerfeld fich über bie fogenannte Debe herab ins Thal gieht, und auf ber rechten Bupperfeite bei bem großen Fabritgebaube bes herrn Johann Unbreas Dherempt, biefes noch auf Martifchem Boben gur Burgermeifterei ten Gintritt in bas Rauenthal eröffnet. Langerfelb gehöria . mahrend auf der linken Bupperfeite ber bergifche gur Burgermeis fterei Barmen gehörige Theil fich befindet. Das Rauenthal behnt fich links auf beiben Seiten ber Bupper, ungefahr eine halbe Stunde von ber fogenannten wilben Debe und in Berbindung mit ber Beienburger Schlucht bis nach Rittershaufen. Bon bier aus führt eine nette, mit Pappeln begrangte Chauffee über eine folibe fteinerne Brude ber Bupper (bie von bier aus nach Barmen und weiter fliegt), an bem neuen ichonen Mublengebaube bes Beren Dunweg vorbei bis zu bem erwahnten Kabrifgebaude. Diefes.

in feinem alterthumlichen Style eines Schloffes, mehre Stockwerke boch, mit zwei Flügeln, einem Thurmchen nebft Glode verfeben, und weiß angeftrichen, bietet fcon bem Reifenden, ber von ber Schwelmer Strafe berab nach Rittershaufen fommt, einen überrafchenben Saltpunkt an bem romantifch fchonen Rauenthale, beffen größter Theil mit feinen übrigen Ratur: und Runft-Borgugen als ein vom barmer elberfelber, Bupperthale völlig abgefchloffene Thalraum, balb feine freudige Bewunderung erregt. Kolat man bem rechten Bupperufer, fo führt nur ein Sauptweg, ber wegen bes aufwarts enger werbenden Thales, fchmal boch fahrbar ift, in intereffanten abwechfelnden Rrummungen bis an ben Endpunkt: bie wilbe Debe nach bem Dorfe Beienburg. Muf biefer Seite bes Thales, mehr auf ber linken Seite ber Bupper erquickt bas Muge bas frifche Wiefengrun, über bas bin mit erhebenber Abwechslung eine Menge jum Bleichen ausgebreitetes Garn liegt , benn im Rauenthale befindet fich bie Sauptanfiedlung ber Bleicher und Bleichereien, mit ben Wohnungen und Bleichhütten, beren man nach wenigen Schritten immer neue antrifft, was den Weg angenehm abfurgt. Den meiften Raum jedoch auf ber Seite bes langerfelber Abhanges nehmen Wohnungen von Kabritherren, Kabrifgebaube, Landguter und Garten in Unspruch, was auch auf biefer Seite burch bas lachende Meugere ber gut unterhaltenen und ben Bohlftand ber Befiger verfundenden, Unlagen ben Borubergebenden außerft feffelt, worunter die Wohnungen ber Frau Wittive Caron, Inhaberin einer bedeutenden Kabrif und Sandlung in Metall:, Gold: und Gilberplättirten Knöpfen, bes Rentners herrn Ubr. Sternenberg unter Andern fich auszeichnen. Etwas weiter aufwarts von biefer Besitung ift ein Nachen angebracht, um auf bie linke Bupperfeite zu gelangen. Dabin führt aber fchon fruber einige hundert Schritte von ben Unlagen bes herrn Dberempt ber erwahnte breite Chauffeemeg an ber Barriere bes herrn Schulte über eine folide Brude nach bem Dorfe Dedinghaufen, bas rechts in reigenber Musbehnung nach bem Barmer Thale Rittershaufen gegenüber liegt, und welche links nach ber eine Stunde entfernten gum Rreife Lennep gehörigen Gemeinde Lüttringhaufen und von ba nach Diefem Rreisorte felbit führt. Rolat man biefet Strafe aufwarts

burch das Rauenthal, so ist nur dieses links und rückwärts nach Heckinghausen interessant. Her besindet sich der größte Theil der school bemerkten Bleichereien und einige Kärbereien, rechts erhebt sich eng anschließend ein Hügel, der sich dann in Buschwerk von der Chaussee abwendend, zwischen dieser und sich eine öde Schlucht läßt. Ehe man jedoch dahin gelangt, ist tinks die reizende Wohnung des Herrn Friedrich Bekmann. Dieser verdienste volle Fabrikherr ist der Begründer der erwähnten Kunststraße, und steht zugleich als Gemeinderath der Varmer Bürgermeisterei diesem Theile im Nauenthale vor.

Bon ber ermahnten aus bem Markifchen tommenden gand: ftrage, hat man bie erfte Barriere auf bergifchem Boben paffirt, und allenfalls in einer Ginkehr bei bem Empfanger und Gaftwirth herrn Selbach, einem liebenswerthen Beteranen bes preufischen Befreiungsheeres fich erquicht, fo führt über einem turgen aber gaben Abhange die Strafe an ber Pofterpedition vorbei in ben Unfang bes Barmen , Dberbarmen bier Rittershaufen genannt, und bamit auf bie nun gang ebene breite Strafe. Diefe lauft von hieraus fortwährend an ber rechten Wupperseite und in ziemlich geraber Richtung burch Wupperfeld nach bem eigentlichen Barmen, bie Wertherstraße in Gemarte, bann über bie Rathhauserbrude auf der linken Bupperfeite auf ben neuen mit einer Allee von Lindenbaumen bepflanzten Beg in und burch Unterbarmen gur Saspelerbrude und barüber auf die rechte Seite. Jest burchzieht fie Elberfelb, über die Berliner: (Bicarie:) Strafe und ben Soffamp nach ber Poftstrafe in bas Posthaus. Bon ba beginnt fie einen neuen Lauf. In ber gangen eine ftarte Meile langen Strafe findet man nur Gelegenheit, fein Muge an ben lieblichften und wohlthuenbften Umgebungen von Natur und Runft zu weiben, mit freudiger Theil: nahme zugleich die ungemeine Regfamteit und Große der Bevols ferung wie ben Boblftand berfelben im Allgemeinen, zu bewun- . bern. Der nicht lange Weg burch Rittershaufen, bas in einer Bauferreihe auf beiben Seiten beffelben befteht, ift am wenigften ansprechend. Unfern ber Bohnung bes Bierbrauers Sarb rechts und der Mühle des herrn Peter Donninghaus links beginnt eine turge freie Strede, rechts ber Remna ber jest verschönerten Bohnung bes

herrn Wilhelm Bebbigen bis Bupperfelb, an bem verfchonerten Schusenhofe im Wulfing, woburd man auf beiben Seiten freie Musficht gewinnt, links nach ber Bupper auf Sedinghaufen und ben Krebscleff u. f. m., und rechts auf bas ichon gelegene Feld, worauf die Barmer Schugengefellichaft ihr jabrliches Feft feiert, fo wie biefelbe benn ihren gewöhnlichen Git in bem baran ftogen: ben gut gelegenen Schutenhof hat, beffen Inhaber ber Bierbrauer und Meinwirth Beder ift, ein freundlicher bienftfertiger junger Mann. Die Gefellfchaft hat einen anschießenben geräumigen Gar: ten nebst Regelbahn, und im Saufe neben einigen Bimmern auch einen großen Saal zu ihren Ballen, und ein geraumiges Bimmer mit Billard. Die Gefellschaft besteht aus einer großen Bahl ber angefebenften und wackerften Burger ber Stadt. Ihr Sabresfeft begeht fie in ben erften Tagen bes Juli. Der Chef ber Schusen ift ber hochgeachtete Fabrifherr und Stadtrath Friedrich Langenbed pon Barmen.

Un bem Schütenhofe vorbei, im Gingange in bie Bemeinbe Bupperfelb führt nordwestlich eine gute Chaussee aufwarts nach ber Gemeinde Wichlinghaufen ungefahr 1/4 Stunde, die ebenfalls Bu Barmen gehört, burchfchneibet ben Drt noch mehr aufwarts nach ber Diderftrage ins Martifche. Wichlinghaufen ift ein wohlhaben= ber freundlicher Ort mit vielen Kabrit: und Gewerbanlagen. In ber Dickerftrage wo die Barriere ift, fteben mehre Saufer, die Fabrifanten und Arbeitern gehören, barunter ber Barmer Stadtrath und Fabritberr in Wollfußteppichen, Berr Ludwig Moll. Bon Wichling= haufen westlich abwarts führt ein Weg nach bem nahen Westbot= ten, wo mehre Fabrifwohnungen und Unlagen mit einigen Bleidereien fich befinden. Unter erfteren verbient bes herrn Rarl Jung Fabrit in Baumwollen:, Bollen: und Leinenbandern ehrenvolle Erwähnung, und die ichone Befigung bes Dekonomen und Bleichers Friedrich Wilhelm Befitott u. a. m. Oftwarts von Rittershaufen liegt bie Gemeinde Bedinghaufen, ju der man von bier aus (ber Sedinghaufer Brude im Rauenthal ift fcon erwähnt) über eine bolgerne Brucke gelangen fann. Der Drt zeichnet fich burch feine fart betriebenen Bleichereien und feine freundliche Lage Durch ihr impofantes Meugere nimmt Die unfern Wichlings

haufen auf freier Fläche gelegene Wohnung und Fabrik von Schwefels fäure bes herrn E. L. Wefenfelb in Anfpruch. Dafelbst sind auch die freundlichen Wohngebäude und Bleichereien der herrn Joh. Abr. Bergmann, Engelb. Bockmühl mit seiner Dekonomie, in der sogemannten Bockmühl, und Engelb. Dierichs im Obercleef. Bon diesem letzteren Distrikt zieht sich auf der linken Wupperseite östlich Wupperseit die Gemarke gegenüber von einer kleinen halben Stunde ein äußerst angenehmer Weg, durch die ihn in verschiedenen Windungen umgebenden Baum: und Obstgärten, Wiesen und abwechsselnden freundlichen häuser, Fabrik: und Dekonomie: Anlagen, durch den Seelhof und Eleef, nach dem Barmer Neuenweg. Auf einer Anhöhe südlich überrascht die angenehm gelegene (Kredsclef) Rosenau, hohe häuser und englische Gartenanlagen, zu denen eine Allee von alten schattenreichen Bäumen führt.

Unter den Fabrik- und andern Anlagen verdienen, kehren wir nach Rittershausen zurück, bemerkt zu werden, außer der schon erwähnten schönen Frucht- und Farbmühle mit Handlung dieser Artikeln des Herrn Theodor Jacob Dünweg, der in Wupperseld wohnend baselbst eine Tadaksfabrik besit; die Fruchtmühle des Herrn Peter Dönninghaus, die bedeutende Baumwollen-Waaren- handlung des Herrn Peter Kaspar Enckscamp, die Bierbrauerei, Bäckerei und Gastwirthschaft des schon genannten Herrn Johann Haardt; die Dekonomie, Branntweinbrennerei, Bier- und Essigbrauerei der Herren Gebr. Friedrich und Wilhelm Klingholz; die Rouleurensarberei des Herrn Jacob Schauss; die Tadakstabrik des Herrn J. A. Menne und die Lohgerberei der Herren Gebr. Wincke u. a. m.

Bupperfelb ift ein regelmäßiger aus brei breiten geraben Strafen und einigen Gassen bestehender Ort, der, da wegen seiner jungen Stiftung die meisten hauser in dem hier zu Lande üblichen neuen einsachen Style, mit Schiefer überzogenen Mänden und sogenannten irdenen Pfannen gleicher zum Theil rothen Farbe bedeckten Dacher, endlich mit den beliebten hellgrun angestrichenen Fensterläben, gebaut sind, dem Auge einen wohlthuenden Unblid gewährt. Die hauseriehe an der Hauptstraße enthält einige schöne große Gebäude

in modernem und geschmackvollem Baustole, theils in Quaders steinen und glänzendem Delanstriche. Bupperfeld besite einen kleinen aber netten vierectigen Marktplat und noch einen mit Bäusmen bepflanzten freien Plat. Die lutherische Kirche ist nicht groß aber freundlich, Pfarrs und Schulgebäude\*) mit Gärten sind ansehnlich, einer der Prediger wohnt in Miethe. Bupperfeld ist ein gewerbtreibender Ort, der bedeutende Fabriks und Handelshäusser in sich schließt.

Sich unmittelbar an Wupperfeld reihend beginnt die erste Hauserreihe von der eigentlichen Stadt Barmen oder Gemarke, welche im Anfange der langen und schönen Wertherstraße, von hier in gerader Richtung der Mittelstraße sich anschließend auf dem Markte, dem Gemarke im engeren Sinne, d. h. dem Mittelpunkte des ganzen Barmens endigt. Diese beiden geraden breiten und langen Straßen machen den bevölkertsten, betriebsamsten und schönssten Kaupts und Posisstraße nach Unterdarmen und Elberfeld in gerader Richtung durchschneiden. Man sindet hier auf beiden Seiten, vorzüglich auf dem Werth, die schönsten von vielen der ersten Fabrikzund Kausherren bewohnten Häuser, in der Mittelstraße, die älter und enger ist, aber dadurch um so lebhafter wird, ist der Hauptsischer Gewerbe und Kleinhandel Treibenden.

In der Werther Straße befinden sich das schöne Rathhaus und die Postverwaltung. Die Scheide zwischen der Werther und Mittelstraße bildet die in gerader Linie von der Bupper, südöstlich nach Nordwest durchschneidende Bupper, und heubruchstraße, eine gerade, schöne und breite Straße, die im Beginnen von Often über eine hölzerne fahrbare Brücke, nach dem bereits erwähnten Cleef und im Westen in die Straße Mühlenweg einführt. Auch diese Straße enthält meistens schöne und freundliche Wohnungen und ist der Sit einiger Fabrikherren, meistens jedoch von Ge-

<sup>\*)</sup> Bon dem eigenthumlichen Garten des Lebrers Herrn Kriegskotte, rechts auf der Anhöhe gelegen, erfreut man fich einer vorzüglich schönen Aussicht über gang Bupperfeld und die Gegend gegenüber.

merbtreibenben bewohnt. Bon ber Beubruchstrafe führt füblich bie Rirchstraffe an ber evang reform. Rirche und bem Pfarrhaus porbei nach bem Martte, wohin auch von ber Mupperftrafe bie Sohner: und Schucharbftrafe führen. In biefe beiben nicht befonbers belebten aber netten Straffen gelangt man ichon aus ber erften Bauferreihe ber Wertherftrage, links nabe ber Bupper burch bie Reu: und burch bie Rarisftrage, bon welcher wieder rechts bie Lindenstrafe, ber Gis ber boberen Burgerschule und ber beiben evangelischen Elementarschulen, an ber bie Ede bilbenben ichonen Gefellichaftsgebaube Concordia vorbei, fich nach bem großen Berth giebt. Der Marktplat in Gemarte ift weber burch Raum, Form noch Schönheit ausgezeichnet. Die ihn umschliegenben Saufer find mit geringer Ausnahme ziemlich flein und wenig ansprechend, meis ftens von Wirthen und Rleinhandlern bewohnt, woburch in Bers bindung mit ben auf bem Plate angefiedelten Dbft: und andern Buben immer Gebrange herricht. Guboftlich an bem ichonen und baufig befuchten Gafthaufe jum Clevifchen Sofe bes Beren Rart Behrens, in welchem auch bie Borfenglieber ihre Berfammlungen balten, führt bie Poftftrage, über bie fogenannte Rathhausbrude auf bas linke Bupperufer in die breite ichone Neuweaftrafe und bann auf bie ichon mehr ermannte Chauffe nach Unterbarmen, an zwei holzernen Bupperbrucken vorbei, wovon jedoch bie erftere bloß Ueber biefe gelangt man rechts nach ben verschiebenen Strafen in ben fogenannten Dornen, wovon zwei bergaufwarts nordweftlich gebend, nördlich an ben fcon genannten Mühlenmeg fich anschließend, und wovon eine in geraber Linie nicht fern ber Bupper öftlich nach bem Martte burch bie Gemarter Strafe Diefe untere Dornerstrage ift freundlich, breit und mit zum Theil fehr hoben und prachtvollen Saufern angebaut, fo wie von ben angesehenften Fabrit: und Raufherren bewohnt, barunter auch einige ichone Barrenlaben jum Gingelnvertauf, wie bie Eifenwaaren : Sanblung bes herrn Julius Beber, eines Golin: gers, und bie Blechmaaren : Sandlung bes herrn Schröbers. Bei beiben findet man einen reichen Borrath Baaren ihrer bezugtichen Kacher, außerft freundliche und billige Bedienung. befinden fich hier viele bedeutende Bleichereien und Karbereien, wie

bie Incarnatfarberei bes herrn Ubraham Mehmacher, bie Karberei bes herrn 3. 2B. Schmis. In ben Dornen links nicht fern bon ber Gemarterftrage feht auch bie neue katholifche Rirche mit Pfart: und Schulhaus nabe an. Diefe Rirche in neuem und fchonem Stole mit abgeftuttem Thurme, in Badfteinen aufgeführt, ift mit einigen werthvollen und ihrem Innern gur Bierbe gereichenben Runftgegenftanben berfeben. Giner bavon, Arbeit und Gefchent. bes Evangelischen Seren Deter Bredt, Kabrifberen und Ritterautes befiters befteht in vier ichonen, bie humanitat wie die Runft bes Schenkgebers gleich fehr bezeichnenben, Meiftergemalben in Dele. Sie stellen 1) bie Auffahrt ber Maria, 2) bie Grablegung bes Beilandes vor; biefe Gemalbe find von 10 Ruf Sohe und 7 Kuß Breite, und auf beiben Seiten bes Sochaftars aufgeftellt: 3) eine Madonna del Sisto; 4) ein Johannes in ber Buffe, wie er als Borlaufer Jefus auf biefen beutet.

Der reform. Pfarrfirche in ber Rirchftrage ift gebacht, fie ift nicht besonders geräumig aber freundlich, und hat burch eine Baumallee einen angenehmen Gingang. Der Kirchhof biefer Gemeinde befindet fich in ben fogenannten Ruhlen oberhalb ben Dornen. Es ift ichon einigemal ber Dublenwegftrage gebacht worben. fie ift hoch von ber hoheren Dornen und aufwarts ber Rirch: und ber Beubruchstrage, die in fie eingehen, ja romantifch gelegen, benn im Rucken gegen Weften fich an einen Sugel lehnend ift thre Fronte nach bem gangen von Dften und Guben unten liegen: ben Barmen gerichtet, bas man weit in viele ber reizenoffen Duntte ber Stadt wie des Bupperthales und die Bleichereien, befonders bie im fogenannten fleinen Werth und barunter wieber bie reigens den Saus- und Gartenanlagen bes herrn Johann Werth überfeben fann. Im Garten bes Bierbrauers und Wirthes herrn Engelb. Pauls, wo man bei freundlicher Bebienung treffliches Bier findet und es nicht leicht an guter Gefellschaft fehlt, erfreut man fich befonders biefer lieblichen Musficht. Im Muhlenweg wohnen in fchonen Saufern mit trefflichen Gartenanlagen fehr angefehene und vermögende Fabrik: Raufherren und Rentner. Es befindet fich bier unter Undern auch ein Abrefcomptoir und Commissionsetabliffement, bas besonders jum Berkauf ausgestellte meue Menbein,

manche Kunftgegenftanbe in Malerei, Porcellan und viele anbere Baaren enthalt. Bei bem Inhaber biefes Ctabliffemente, Srn. Grothauf sen., einem gefälligen Mann, fann man überbies über viele Intereffen Auskunft erhalten. Die Colonialmaarenhandlung ber Berren Auffermann & Cleff in bem ichonen Saufe bes Erfteren ift fehr folibe und erfreut fich eines ausgebreiteten mohlver-Der Mühlenweg nach Rordoften in geraber ginie bienten Rufes. ber Bredter Strafe fich anschließend ift von diefer Seite zugleich ein reigender Spagiergang, ber Berbindungemeg rudmarts mit Bupperfeld. Tritt man aus ber unteren und mittleren Dornenftrafe westlich, so gelangt man auf ber unteren wie auf ber oberen Seite rechts bes Bupperthales auf eine zweite nach Elberfelb füh: rende, burch Privatunternehmen entstandene Chauffee. Diefe aufmarts führend burch ben Loher Diftrift gieht links an bem boben Diffionshaufe und weiter oben an bem ichonen Sofaute vor ber Sardt vorbei, beibe noch auf Barmer Gemarfung, nach ber Deuenteichstraße in Elberfeld. Much bis zu jener Strafe von ber Barriere am fogenannten Oftersbaum auf Elberfelber Gemarfung, ift bereits beinahe auf beiben Seiten Alles angebaut. Bier fteben linter Sand die ermahnten zwei großen fur Kabritbewohner bes ftimmten Bebaube, bas großartige in Steinen aufgeführte Allgemeine Urmenhaus, mit mehren netten Privatwohnungen langs am Rufe ber Sarbt, rechter Sand liegt bas freundliche Bohngebaube mit ben gefchmachvoll angelegten Garten ber Gebrüber Stutts berg, bann bie Fabrit ber Gifen : Gefundheitsgeschirre bes Berrn Jager, die Seifensiederei bes herrn Rottberg, die Dampfmahl: muble bes herrn Engels und die Kabrif bes herrn Sendrichs. Muf biefer Seite ift bas enge Thal burch ben Engelberg befrangt, auf ben von hier aus einige Fugwege führen.

Der zweite nach Elberfelb führende untere Meg ist ein romantisch=schöner Spaziergang. Gleich von den Dörnen im Wiefenthale unsern der Wupper bleibend, gelangt man durch eine kurze Weidenallee, die sogenannte Seufzerallee zur Rechten einen Deich, am Fuße des baumtragenden Hügels, über den die erwähnte Chaussee geht, habend, der in schweigendem steten Schatten ruhend von einigen darauf angesiedelten Schwanen ein noch ernsteres Acusere erhält, rechts an der Firbleicherei und dem Wohns gebäude des Herrn Chr. Rahlenbeck in dem Distrikt Korkert nach der neuen in Steinen (kurz vorher durch Brand zerstörten) erbaut ten Delmühle der Herren Gebrüder von Carnap von Elberfeld in die Mahlmühle des Herrn Peter Adolph Mühlinghaus, welche beide Mühlen in großem Betriebe eines ausgedehnten Absahes sich erfreuen. Von hier aus sührt der Beg weiter an eine Rothzund Farbmühle (an der historischen Stelle der Lohermühle) in den sogenannten Hardter Busch und durch diesen auswärts in wohlthus endem Schatten auf das Hardtgebirge.

Bir haben uns an ber Rathhausbrude von Gemarte getrennt, burch die Strafe Neuenweg die breite burch Unterbarmen nach Elberfeld führende Chauffee betreten. Diefe nimmt vor Allen burch Gigenthumlichfeit, Schonheit in Ratur und Runft bie Muf. merkfamteit in Anfpruch. Der größte Theil biefer, eine farte halbe Stunde langen Strafe ift nun mit fconen gefchmachvoll erbauten Saufern eingeschloffen, von welchen ichon ber Reues wea ben Unfang macht, bem ber Gleef mit vielen fconen Mohnungen und Gartenanlagen vorangeht. Bon hier ber unteren Dornenbrude gegenüber, links von der Chauffee liegt ber Bruch. Dies ift eine Unhäufung von vielen koftbaren Kabrikanlagen. Bohnhaufern und Garten, die ein anziehendes Gemalbe lebenbigen Betriebes, foliben Bohlftanbes und lieblichen Meuffern anbieten. Die geachtete Familie Engels ift Eigenthumerin ber fchonften und meiften biefer Unlagen, worin G. Engels lange Nahre fo ebel wirkte. Es find bort auch noch andere bedeutenbe Kabrifanlagen und fcone Gebaube einschließlich bes eigenen Schulhaufes, welche jufammen mit ben übrigen Bauten einen Drt von mehren Strafen bilben, wo auch viele andere fleinere Gewerbfreis benbe neben ber Maffe Fabrikarbeiter wohnen. Der Bruch liegt zum Theil rudwarts von ber Strafe links nach dem Sugel, boch an biefe anftogenb. Sier reiht fich ihm nun bei geringer Unter: brechung die Sauferreihe Unterbarmens im engeren Wortfinne an. Diefe find großentheils neu, barunter mehre Fabritgebaube und Bohnhaufer mit brei tie vier Etagen boch, die meiftens mit Schiefer an ben Seiten befleibet ober mit freundlichem Unftriche

perfeben find, movon bie bier und anbermarts im Dupperthale ftets frifd unterhaltenen Farben befunden, wie viel man fur ein freundliches Meugere Aufmerkfamkeit und Roften verwendet, wie benn überhaupt auch Reinlichkeit und Abwechselung in ben Karben, jedoch vorzüglich bas Grune an ben Laben, Thoren und Thuren vorhertschend ift. Diefe Saufer find von eben fo gemifche ter Bevolkerung bewohnt, Fabrifherren, barunter ber beft renomir: ten und wohlhabenbften, Groß: und Rleinhandler, Defonomen. Gifen=. Manufactur: und Specereihandler, Bader und Megger to. Much mobnt bier ber ruhmlich befannte Orgelbauer und Rlaviers macher Shach, und ber ausgezeichnete Baufunftler Berr Benben. Muf ber lang fich hinter biefen Befigungen bingiebenben Abbachung bes Sugels, beleben noch mehr bas Gemalbe viele barüber berabfebende Sofe, gandauter, Garten, Biefen und Bufche, barunter bie schone Villa bes herrn Karl Feldhoff von Elberfeld. pon biefer, ungefahr in ber Salfte Unterbarmens auf ber linten Seite, wo auch bie Barriere ift, führt eine Chauffee aufwarts nach bem 11/2 Stunde entfernten Ronsborf. Der Unfang ber felben ift ebenfalls mit iconen Saufern angebaut, unfern bavon ziemlich oben rechts liegt ber Kirchhof ber evangelischen Gemeinbe Unterbarmen, friedlich, einfam gur ewigen Rube einladend, mit Dentmalern . Trauerweiben in frifdem Grun geziert, bas irbifche Dienieben nicht verschmabenb.

Richt weniger ansprechend als die linke ist die rechte Seite ber Barmer Chausse. Denn auf dieser behält man mit wenigen Unterbrechungen durch die Häuserreihe, die hier in geringerem Vershältnisse als gegenüber ist, den geschlängelten Lauf des Wuppersstuffes in dem breiten frisch grünen mit Roth: und Weißgarn überbeckten Thale, der Zug des mit Gehölz bedeckten Hardetergediges ihm folgend, vor Augen. Von der untersten mehr erwähnten Dörner Brücke solgt eine lange und schöne Häuserreihe, darunter viele Fabriken und die Apotheke des Herrn Werth. Hier suhr eine breite Straße nach der neuen steinernen Loher Brücke und über die Wupper auf die jenseitige beschriebene Chausse, wo die Barriere ist und mehre nette Häuser-Anlagen sind, die eine äußerst reizende Aussicht nach der großen Chaussee haben und in

gleicher Beise fur bie bortigen Bewohner einen angenehmen Punkt bilben. Durch biefe Brude fteben alfo bie beiben nach Etberfelb führenden Barmer Landstraffen mit einander in Berbindung. Benige Schritte weiter nach Elberfelb führt ein ahnlicher 10 fuß breiter Weg, ber mit Baumen bepflangt ift, nach ber nahe ber Bupper ftehenden neuen evangelifchen Rirche, auf jeber Seite eine brei Etagen bobe Pafteratwohnung. Es bilbet biefe, wie wir wiffen . 1832 vollendete Rirche ber Unterharmer vereinigten nevans gelifchen Gemeinde einen wunderschonen Puntt fur bie gange Ges gend. Bon bem Dberhaurath Subich in Rarisrube erbaut ! lieat fie auf einem großen freien, durch Baumreihen begrangten und wie ermahnt burch einen breiten Weg mit ber burchführenben gandftraffe perbundenen Plat, recht in ber Ditte und in einer ber fconften Stellen bes Dupperthales in einfacher wurdiger Befratt. Dies Gotteshaus ift in alt firchlichem byzantinifchen Rundbogens ftpl gebaut. 3mei mit ber Mittelwand in gleicher Linie angelegte Thuren, oben burch eine Gallerie verbunden, gieren bie Borberanficht bet Rirche. Muf neun Stufen fleigt man gum Saupteine gang binauf, ben brei Rirchthuren unter einer Borhalle bilben. Das Schiff ber Rirche zeigt eine Doppel-Fenfterreihe, bie einer boppelten bas Innere ber Rirche ihrer Lange nach burchschneibenbe Saulenstellung entsprechen. hinter bem Chor ber Rirche, in ber Mitte amifchen amei Gingangen umfaßt bas Gebaude bas Berfammlungszimmer bes Presbyteriums, bie Sacriftet und bie Degelbuhne. Rechts neben bem Saupteingang ift bas marmorne Dentmal, bas bie bantbare Gemeinde ihrem Stifter Raspar Engels errichtete.

Auf bem weiteren Verfolge bieser Seite ber Straße burch Unterbarmen erfreut man sich bes abwechselnden angenehmen Genusses einer freien Aussicht in das Wiesenthal mit der Bupper und dem Hardtergebirge, dann wo Häuser ihn verschließen, deren zum Theil prachtvolles Leußere. Die Straße erreicht hiermit an der Wohnung des Herrn Conditor G. Crous ihr Ende, durch die am sogenannten Haspel über die Wupper führende, nun vollendete, durch Herrn Baumeister Christian Henden von Unterdarmen eben so kunstreich als solide von ungeheuren Steinblöcken ausge-

führte Sahrbrude. Gie ift ein ebenso bauerhaftes und ehrendes Dentmal fur ben Gemeinfinn und Wohlftand ber Barmer Burgerschaft, bie bavon bie Roften trug, als fur ben Geschmad und Die Geschicklichkeit bes Baumeisters. Die Gemarkung Barmen ers ftrectt fich noch über bie Brude bis an bas an ihrem Enbe ftes hende Saus, bas ber Gemeinde gehort. Sier ift ber Punft, mo man nun rechts von ber Wupper, an bem fogenannten Bunberbau vorbei, bem einer menigftens 20 Ruf hoben Gartens mauer anschießenden hoben maffivfteinernen und Bohnhaufe ber Familie Abers (Brint & Abers) bes verftorbenen, perblenftvollen Stifters ber Rheinifd : Weftindifden Kompagnie, Safob Abers, bas im Rucken bie fteile Felfenhohe hat, worauf ein Theil ber Sarbt ruht und einem babin führenden Beg vorbei, burch bie ichone Berlinerftrage (Bicarie) in bie Stabt Etberfeld gelangt.

Rehren wir gurud in bie

#### Stadt Barmen

um fie in bem föstlichen Gewande ihrer inneren Geschichte bes letten fegensteichen Decenium zu betrachten: \*)

# (Reuefte Zeit.) Schulmesen.

Es ist eine erfreuliche Wahrnehmung, wenn in einer Gezmeinde, die zum größten Theil sammtliche Bedürsnisse für Schulbotale, Schulutensilien und für den Schulunterricht aus freiwilligen Beiträgen der Schul Interessenten wie durch Schulgelder aufvringen muß, alles Mögliche gethan wird, um die Schulbildung der Jugend auf eine wünschenswerthe Stufe zu bringen, und — in dieser hinsicht zeichnet sich die Gemeinde Barmen wirklich aus!

Nachdem die verhängnifvollen Kriegsjahre verftoffen, und Ruhe und Frieden sich auf den beutschen Fluren niedergelassen, wurde

<sup>\*)</sup> Alles Folgende besteht aus amtlichen Mittheilungen, Die ich ber Gute bes Königl. Burgermeister 21mts, und namentlich ben eizgenen Arbeiten des Stadtfefretairs herrn Lieutenant Rocholl verdanke, wofür ich hiermit meinen aufrichtigen Dank ausspreche.

ernstlich im Sinne ber Königl. höheren Behörden auf die Verbess serung bes Schulunterrichts und auf die Vergrößerung resp. ben Neubau geeigneter Schullokale Bedacht genommen.

Im Jahr 1819 wurde die lutherische Schule im Werth, im Jahr 1822 die Schule auf dem Loh, im Jahr 1823/24 die Amtesschule zu Gemarke, im Jahr 1824 die Pfarrschule zu Gemarke und eine Lehrerwohnung auf dem Lichtenplat, und im Jahr 1832 die luth. Schule in Wichlinghausen neu erbaut, welche zussammen einen Kostenauswand von eirea 17400 Ahr. ersorbert haben, und welche Summe theilweise aus dem Erlös der alten Schulhäuser, größtentheis aber durch Schenkungen ausgebracht worden ist. Auch die Stadtschule wurde durch einen Andau versgrößert.

3m Gangen befinden fich in der Gemeinde Barmen

- a) eine hohere Stadtichule,
- b) eine hohere Tochterschule (in Unterbarmen),
- c) 16 Elementarfchulen,

welche von circa 3800 Kindern besucht werden. Die Bahl ber schulpslichtigen Kinder beträgt cica 4150. Die höhere Stadtschule hat den Zweck: Ausbildung berer, welche sich dem Kausmannsstande oder andern höheren bürgerlichen Gewerben widmen und Borbereitung derer, die später ein Gymnasium besuchen wollen; sodann ausreichende Ausbildung der Mädchen aus den höheren Ständen; das Letztere ist auch der Fall mit der höheren Töchtersschule in Unterbarmen.

Außerdem befindet fich in Barmen eine Taubstummen-Unstalt, in welcher einige taubstummen Kinder mit Erfolg unterrichtet werden.

#### Armenwesen.

Nachdem in den frühern Jahren ein Versuch gemacht worden war, eine allgemeine bürgerliche Armenverwaltung in Barmen einzuführen, überzeugte man sich späterhin, daß dieses Institut nur mit großen Schwierigkeiten einen etwaigen Fortgang hatte, und so übernahmen die verschiedenen kirchlichen Armen-Provisoren wiederum die Armenspstege; die Mittel zur Bestreitung der ersorderlichen Ausgaben lies gen ebenfalls in dem bekannten Wohlthätigkeitssinn der Bewohner,

17

und auf biefe find die Urmen-Proviforate ber verschiedenen kirchlischen Gemeinden größtentheils angewiesen, indem nur fehr wenige Urmenkapitalien oder fonstige Fonds vorhanden find.

In letterer Zeit ist nun zwar wiederum eine bürgerliche Armen=Commission und späterhin für jede kirchliche Gemeinde eine bürgerliche Armenverwaltung ernannt worden, welche jedoch eigentzitich nur dann in Wirksamkeit treten, wenn die kirchlichen Armen=Provisorate im verhofften Kalle wegen Mangel an Konds ihre Wirksamkeit einstellen müssen, denn wie fast überall in den Kadrikgegenzden, so ist auch hier in Barmen die Zahl der Unterstützung=Bedurftigen im Verhältniß zur Seelenzahl äußerst groß; indem durchsschnittlich diese Zahl jährlich 5000 beträgt, also sich zur Gesammtzzahl von circa 25000 Seelen wie 1 zu 5 verhält.

In welchem Verhaltnis die Zahl ber unterstützungs beburftigen Personen in den letten Jahren zugenommen und wie solche von den betreffenden Armen-Provisoraten aus den größtentheils durch freiwillige Beiträge und Sammlungen ausgebrachten Armengelber unterhalten worden, geht aus der Anlage-Lit. A hervor.

Die evang. luther. Gemeinde Wupperseld besitt zwar ein Armenhaus; allein dasselbe wird nicht so benutt, wie solches seine Benennung vermuthen läßt, vielmehr wird der innere Raum deffelben größtentheils von armen Bewohnern der besagten kirchlichen Gemeinde entweder umsonst oder gegen billige Miethe als Wohnung benutt.

Die evang. reform. Gemeinde zu Gemarke hat seit einigen Jahren zur Unterbringung armer alter und arbeitsunsähiger Glieber ihrer Gemeinde, die bisher mit vielen Kosten bei andern Leuten in Pflege gegeben waren, ein Haus angemiethet, und solches einstweilen als Armen: und Krankenhaus eingerichtet; die segensreichen Volgen einer solchen Anstalt liegen klar am Tage; durch ein vor circa 40 Jahren besagter Gemeinde von einem ihrer Wohlthäter zugewandtes Vermächtniß, welches durch die aufgelausenen Zinsen bis zu eirea 8000 Thaler angewachsen war, so wie durch die sernere Schenkung Seitens eines noch lebenden Gemeindsgliedes und einiger anderen Liebesgaben im Betrage von eirea 6000 Thir., ist die besagte Gemeinde in den Stand geseht worden, ein schönes

und zweckmäßig eingerichtes Gebaube auf einen ebenfalls von einem Gemeinbegliebe geschenkten Bauplas aufzuführen, was nach geschehener Fertigstellung als Armen: und Krankenhaus ber evang. ref. Gemeinde zu Gemarke benutt werben wirb.

Much Seitens ber katholischen Gemeinde zu Gemarke ift eine ahnliche Anftalt in einem angemietheten hause eingerichtet.

So lobenswerth die Errichtung dieser einzelnen Anstalten ist, ebenso kann es auch nur mit dem größten Danke erkannt werden, daß die Einrichtung eines »allgemeinen Krankenhauses« zu bessen Erbauung bereits seit 7 à 8 Jahren aus den eingehenden Polizei-Strasgeldern und den vom Staate eingegangenen Verzütungen für die im Jahre 1815 gelieserten Armeepserde vor und nach ein bei der Königl. Bank in Coln deponitrer Fonds gesammelt wird, Seitens der städtischen Behörde nicht außer Ucht gelassen werden; einstweilen und die dahin der Neubau eines so nothwendigen Krankenhauses für Barmen beginnen kann, wird hoffentlich nächstens mit der vorläusigen Errichtung einer Krankenund Heilanstalt für Barmen begonnen werden, und hat sich die Direktion dieser Unstalt aus einigen würdigen Männern der Gemeinde bereits constituirt.

Möge diefes Unternehmen recht gebeihen und baffelbe in bem anerkannten Wohlthatigkeits-Sinn ber Bewohner Barmens eine Unterstützung finden!

Rach weife

ber zur Dedung ber Armen-Beburfniffe in ben Sahren 1820, 1826 und 1832 in ber Burgermeisterei Barmen erforderlich gewesenen Summen und ber zu unterflugen gewesenen Personen.

| verwandt.<br>Betrag<br>der geleisten<br>Unterstützung   |                                                                                                                                                                                           | 25/tr. 69. 49%.<br>8095 — | 5385 7 9   | 1393 23 4          | 2050 6 9 Die Unterbarmer | 6266 12 9 (im Zahr 1822, Frü- | -                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Bon derfelben wurden unterstüßt resp. Beträge verwandt. | 3ahl der Warmen im Zahr ger ger 1832                                                                                                                                                      |                           | 1119 538   | 523 139            | 470                      |                               | 5112 2319                                             |
|                                                         | Aahl der Betrag Aahl der Betrag Aahl der Betrag Armen im Sahr der geleisteten im Sahr der geseisteten im Sahr der geseisteten im Sahr der geseisteten 1820 Unterstüßung 1832 Unterstüßung | 2087 24 5 1200            | 4467 15 —  | 1217 14 —          | 1810 10 7                | 4087 19 6 1800                | Summa 2207 12844 — 10 3951 16170 23 6 5112 23190 20 7 |
|                                                         | Zahl der<br>Armen<br>im Zahr<br>1826                                                                                                                                                      | 006                       | 740        | 307                | 444                      | - 1560                        | 3951                                                  |
|                                                         | hf der<br>trmen<br>1. Zahr der geleisteten<br>1820 Unterstüsung                                                                                                                           | 2htr. Sg. pi. 5709 16 7   | 4863 21 —  | 973 9 7            | 1297 13 8                | 1                             | 12844 — 10                                            |
|                                                         | Zahl der<br>Armen<br>im Jahr<br>1820                                                                                                                                                      | 700                       | 850        | 257                | 400                      | 1                             | 2207                                                  |
| Namen der kirchlichen<br>Gemeinden                      |                                                                                                                                                                                           | ref. Gemeinde in Gemarke  | Bupperfelb | do. Michlinghaufen | in Gemarke               | Unterbarmen                   | Summa                                                 |
|                                                         |                                                                                                                                                                                           | ref. Gemei                | luth. do.  | luth. do.          | fath. do.                | evang. bo.                    |                                                       |

## Städtische Anlagen.

Seit bem Jahr 1825 befigt bie Gemeinde Barmen bas prachts vollite Gebaube ber Stadt als Eigenthum, und wird folches als Rathbaus benust; bei bem fo febr befchrantten Lotal, welches bis babin als Gemeinbehaus bienen mußte, war bas Bedurfnig eines größeren und ansehnlicheren Gebaubes oft gefühlt und erkannt worben, und ba fich bamale bie Gelegenheit barbot, bas bem Freiherrn von Carnap jugeborige Erbe im Werth »ber Bau« genannt, faufen ju fonnen, fo murbe mit bemfelben unterhandelt, und lets terer, fo wie beffen Gemahlin überliegen ber Gemeinde Barmen, ihrem beiberfeitigen Geburtsorte als einen Beweis ihrer Buneigung bas gange Erbe ju ber Summe von 27230 Thir. 23 Sgr., obwohl baffelbe mehr wie breimal fo viel gefoftet hatte. Das jest als Rathhaus benutte Gebaube, welches eine Breite von 100 guß und eine mittlere Tiefe von 42 guß hat, ift maffiv von Sanbsteinen aufgeführt, und in einem reinen eblen Styl erbaut. In bem eigentlichen Gebaube felbft find bie verfchiebenen ftabtifchen Bermaltungs= und Polizeibureau's, fo wie bie Lotale zu ben Sigungen bes Stadtraths und anderer Corporationen porhanden, und in ben Nebengebauben bie Polizei : Bachtftube, Gefangniffe, Brandfprusenbehalter u. f. m. eingerichtet. ift hinter bem Rathhaufe ein fehr geräumiger Garten vorhanden, welcher noch zu andern nothwendigen Zweden benutt werben fann.

Bur Erhaltung einer anderweitigen Communication zwischen ben beiden Städten Elberselb und Barmen, wurde, da die bestehende Communication zwischen diesen Städten durch den Einsturz ber am Haspel über die Wupper führenden hölzernen Brücke, welche durch den Zahn der Zeit äußerst baufällig geworden war, mit einander gehemmt werden konnte, schon seit längerer Zeit projectirt, auf der rechten Wupperseite über das Loh und Ostersbaum eine Chaussee anzulegen.

Diese Wegebauanlage kam auch im Jahr 1823 gur Ausführung, nachbem von mehren Bewohnern beiber Städte bas erforberliche Baukapital im Betrage von 5538 Ehlt. auf Aktien
hergeliehen worden, welches Kapital verzinset und vor und nach
aus den Wegeintraden zurückgezahlt wird.

Im Jahr 1828 begann die Aussührung der Wegeanlage vom Hateld, über Carnap nach dem Loh, als Verbindungsstraße zwisschen der westphälischen Straße in Unterbarmen und der Seitens der Staatsbehörde angelegten Straße zwischen Uellenthal und Flanshard und weiter mit den Kohlenrevieren an der Ruhr, und zu gleicher Zeit die mit dieser Wegeanlage in Verbindung stehende Erbauung einer steinernen Vrücke über die Wupper auf dem Loh. Durch diese Brückenlage erhielt die Gemeinde Unterbarmen eine Verbindung der beiben Wupperuser, welche diese bisher entbehrtez auch in kirchlicher Hinsicht war eine Vrückenalage auf gedachter Stelle höchst wünschenswerth, da die auf dem rechten Wupperuser wohnenden Glieder der evangelischen Gemeinde Unterbarmen nur auf großen Umwegen zur Kirche kommen, und die Leichen nur zur Ruhestätte gebracht werden konnten, nachdem sie vorher die Gränzen einer andern kirchlichen Gemeinde berührt hatten.

Verschiedenartige Hinderniffe traten der raschen Beendigung dieses Brückenbaues in den Weg, und bewirkten, daß die Vollens dung des Brückenbaues erst im Jahre 1831 beendigt wurde; am 3. August desselben Jahres wurde der erste Stein des Bogenges wölbes gelegt und am 14. September desselben Jahres wurde der Schlußstein in den Brückenbogen eingerammt.

Die fragliche Wegeanlage vom Hahfelb nach dem Loh erforzeitet einen Kostenauswand von circa 13000 Thir. und der masssive Brückenbau über die Wupper nehst dem angelegten Straßenzbamm am Loh nach der westphälischen Straße den Betrag von circa 26600 Thir. Die Rückahlung des größtentheils auf Uktien ausgenommenen Anlagekapitals, so wie die jährliche Zinsenzahlung ersolgt aus den Intraden des Wegez, Pflasterz und Brückengelderssonds.

Nachdem in der Nacht vom 23/24. und vom 24/25. Febr. 1830 bedeutende Eisgänge fast die meisten hölzernen Kahrz und Kußbrüden theils beschädigt theils weggeriffen hatten, wurde die sogenannte Nathhauser Brücke in der Art neu angelegt, daß statt der bisherigen hölzernen Jochen ein steinerner Pseiler in der Mitte des Wupperslußes erbaut und darüber eine hölzerne Brücke in einer Breite von 26 Fuß mit einem gehörigen Steinpslaster

versehen, gelegt worden. Das hierzu erforderliche Anlagekapitat von circa 11000 Ehlr. ist ebenfalls zum größten Theil auf Aktien beschafft, und erfolgt die Zinsenzahlung so wie die Kapitalabtrazung aus dem Wegez, Pflaster: und Brückengelderfonds.

Die beiben noch bestehenden hölzernen Fahrbrücken (fogenannte Deber: resp. Dörner: Brücke) wurden nach dem bemerkten Eiszgang reparirt und die hölzernen Fußbrücken zu Wülfing und in den Dornen neu angelegt.

Im Jahr 1828 wurde von den Besithern der Hedinghauser Brücke Herren Fr. Bedmann und Fr. Rittershausen eine Chausses von Rittershausen über die Hedinghauser Brücke nach Lüttringshausen angelegt, die mit Ausnahme einer kleinen Strecke an der Hedinghauser Brücke fertig gestellt ift.

Der Bau ber haspeler Brude ift in ber hiefigen Zeitung befchrieben.

### Statistik.

Das Bermaltungs-Perfonal befteht aus einem Burgermeifter, bermalen Bilhelm Wilchaus; Ritter bes Rothen Ubler = Orbens 4. Rlaffe (ben 18. Januar 1834, geboren ben 27. Januar 1787). Die Berbienfte biefes trefflichen Mannes um bas ftabtifche Bohl find allgemein von feinen Mitburgern anerkannt, und nicht leicht erfreut fich ein Bermaltungsbeamter, bei fo mancherlei fich durchkreugenden Intereffen und abweichenden Unfichten, einer gemifchten Bevolkerung, einer fo geficherten Uchtung als er. Serr Wildhaus befleibete ichon im Jahre 1810 die Stelle eines Maire, bie er unter ben schwierigsten Umftanden treulichft bis jum Rebruar 1814 verwaltete, wo er nach mehrmalen wiederholten bringenben Unfuchen berfelben enthoben wurde. Berr Theodor Buppermann, bann herr Notar Bruninghaufen waren feine Rachfolger bis ins Jahr 1830, wo er fommiffarisch das Burgermei fteramt verwaltend in baffelbe wieder ben 22. Januar 1831 'ein: gefett wurde. Moge fich bie Stadt Barmen noch viele Jahre feiner rechtlichen und tuchtigen Berwaltung erfreuen!

Der Bürgermeister ift in feinem Amt von vier Beigeordneten, 1 Berwaltungsfekretair, 1 Sekretair, 1 belegirten Beamten bes Personenstandes, und 20 Stadtrathen unterftust. Die Polizei verwaltung ist 2 Polizeitommiffairen unter Direktion bes Bürgermeisters übergeben, wovon einer auch die Zenfur ber Zeitung zu besorgen hat. Die Feuerlösch-Unstalt besteht aus 15 Direktoren und eben so vielen Substituten. Die Gemeinde-Ubgaben werben von einem Communal-Empfänger erhoben.

Barmen hat 1 Friedensgericht mit 1 Gerichtsschreiber, 3 Notaren, 3 Gerichtsvollziehern. Die Königl. Steuerkasse wird von 1 Steuerempfänger und 1 Sekretair, das Königl. Steueramt von 1 Steuerempfänger verwaltet. Das Königl. Postamt besteht aus 1 Berwalter und 2 Sekretairen. Die bürgerliche Armen-Berwaltung der evang. zesorm. Gemeinde in Gemarke hat zum Präses den Bürgermeister, die beiden Prediger als permanente Ehrenmitglieder, und 4 Mitglieder aus der Bürgerschaft. Die kathol. Gemelnde hat 1 Beigeordneten zum Präses, den Pfarrer als Ehrenmitglied und 4 Mitglieder. Dieselbe verhältnismäßige Einrichtung sindet in den evang. Gemeinden von Unterdarmen, Wuppersseld und Wichlinghausen Statt.

Die städtische Schulkommission, unter bem Borsie bes Burgermeisters besteht aus sammtlichen Pfarrern ber brei geistlichen Gemeinben, sobann aus bem Direktor ber hoheren Stadtschule und einem Mitgliede aus Bupperfelb.

Das Lehrerpersonal besteht aus 25 Männern, darunter 1 Direktor und 2 Kehrer, 1 Lehrerin und 4 Hüssehrer. Der übrisgen Lehrer an den Pfarrs und Elementarschulen u. a. m. 17 an der Zahl, ist bereits gedacht. Es ist indessen eine angenehme Psticht für uns aussprechen zu müssen, daß das Lehrerpersonal in Barmen im Allgemeinen aus tüchtigen Männern und selbst einigen ausgezeichneten Gelehrten besteht. Wir nennen unter den Lehtern den ehrwürdigen Direktor der höhern Stadtschule, Herrn W. Westel, die beiden Lehrer Jacob Ewich und Philipp Schifflin, die sämmtlich als Schriftsteller im pädagogischen und sprachwissenschaftslichen Fache eines ehrenvollen Ruses sich erfreuen. Die 4 Hülfselehrer, die Herren Heinrich Karl Eman. Köster, Wilhelm Mink, Wilhelm Blügel (ausgezeichneter Kenner der Musse zu gebildete junge Männer.

In der Stadt Barmen sind durch Königl. Auszeichnungen geehrt: herr Bürgermeister Wilchaus Rothen Ablerorden 4. El.,
— Kaspar Engels, Rentner und Fabrikant, Rothen Ablerorden 4. El. — Premier-Lieutenant Simons, als geistreicher, gewandter Dichter bekannt, empfing, ein seltener Fall! zweimal die Königl. goldene Denkmunze für Kunst und Wissenschaft.

(Der Glieber bes Handelsgerichts, ber Sanbelstammer und ber Bergifchen Bibelgefellschaft ift unter Elberfelb gedacht.)

In Barmen befinden sich sieben Gefellichaften zum geselligen Bergnügen; biese sind: bie Concordia; die Erholung; bas Parlament; die Union; die Genügsamkeit; die Erheiterung; die Schüstengesellschaft.

Buchhandlungen zwei, von Langewiesche und Falkenberg.

Buchbruckereien brei, von Steinhaus, Staats und Falkenberg.

Es erscheinen hier täglich eine politische Zeitung unter bem Namen »Barmer Zeitung, « bermalen unter Redaktion des Premierz Lieutenants von Czarnowski, früher einige Jahre Redakteur der Elberfelber Provinzial = Zeitung, eines für dieses Fach mit Liebe, Eiser und Kenntnissen ausgerüsteten Mannes, und wöchentlich einmal ein Lokalblatt unter dem Namen »Barmer Wochenblatt. «

In hiefiger Gemeinde befinden sich 9 Aerzte; 3 Munde arzte, welche zugleich Geburtshelfer sind; 4 Apotheken; 15 Hebe ammen und 1 Thierarzt. Auch ist in den Gebäulichkeiten des Gasthofes zum Belevischen Hofes ein russisches Dampfbad eingerrichtet.

Die Bevölkerung der Gemeinde Barmen betrug am Ende Jahres 1833 25515 Seelen, von welchen 14348 im Stadtbezirk und 11167 im Landbezirk wohnen.

Pro 1834 maren an bireften Steuern aufzubringen:

- a) an Grundsteuer . . 19116 Thir. 5 Sgr. 7 Pf.
- b) an Claffensteuer . . 18485 : : :
- c) an Gewerbsteuer . . 7401 . : :

Es eristiren hier 52 Fabrikherren in Leinen-, Baumwollen-, Seiden- und Halbseiden-Bändern; 9 Fabriken in Seiden- und Halbseiden-Bändern; 9 Fabriken in Seiden- und Halbseiden- Waaren; 15 Baumwollenwaaren Fabriken (Arbeits- leute sind nicht in Anzahl zu ermitteln). In Seidenwaaren sind circa 540 Stühle beschäftigt; eben so in Bändern 560 Stühle mit circa 8000 Gängen; außerdem noch 40 Kanten- und Spigenstühle mit eirea 360 Gängen; circa 250 Stühle in Baumwolle und Halbaumwolle; 19 Strumpsweberstühle; 30 Stühle in Leinen- Waaren; 5 Stühle in Wollenwaaren. 150 Handelshäuser im Großen; 240 Krämer; 100 Bäcker und Conditoreien; 42 Megger; 150 Schuhmacher und Altslicker: 132 Schneider; 140 Tischler; 70 Schlosser 12.

Am Schluß des Jahrs 1834 gab es hier 23239 Evangelische, 2880 Katholiken, 36 Juden, 3 Menoniten; Summa 26158 Einwohner.

## Die Stadt Elberfeld

unter 51° 16' 0" ber Breite und 24° 48' 41" ber Lange, 405 Auf über ber Deeresflache gelegen, erftrecht fich, in ziemlicher Breite, bas Bupperthal meiftens auf beffen rechtem Ufer ausfüllenb, in einer Lange von ungefahr 1/2 Stunde von bem Saspel bis ju bem Birthshaufe bem fogenannten Brill. Die Stadt großentheils aus gefchmactvollen freundlichen, ber neuern und nachsten Beit angehörigen, auch vielen felbft palaftabulichen Saufern und Fabritgebauben mit vielen fconen Garten beftebend, bietet einen erfreulichen wohlthuenben boch wenig impofanten Unblick, ba fie nur brei unbedeutende Rirchthurme hat und burch fein Werk ober Denkmal alterthumlicher Baufunft fich auszeichnet. Dagegen fpricht fie um fo mehr an burch bie vielen fconen Strafen. Diefe find meiftens gerade und zum Theil breit und gewinnen hier und ba burch Baume erfrischt, fo wie burch einen ben Wohlstand und ben Reinlichkeiteffinn ber Bewohner verrathenden frifch unterhaltenen Unftrich ber Saufer ein fehr gefälliges Heußere, bas noch mehr burch bie vielen in ber neueften Beit angelegten Straffen, worin fich mehre im modernen Style gehaltene ausgezeichnete Gebaube

befinden, gefteigert wird. Die von Rordoft in die Stadt von Bar: men aus einführende Berlinerftrage (Bicarie) ift eine ber breiteften, langften und freundlichften, worin fich mehre ber ichonften Saufer befinden, barunter wieder bas neuerbaute Paftorathaus, aus Steinen brei Stockwerk hoch, ber evang.sluther. Gemeinde, bas um fo mehr fich auszeichnet, weil es, ein mahres Prachtgebaube, wenig bie Wohnung eines Predigers andeutet, wie bes anspruchlofen und trefflichen Predigers Sulsmann. Die Bicarie, auch die Poftstrage, öffnet fich unfern bes geschmachvollen Saufes eines ber trefflichften Burger, bes herrn Peter vom Rath, rechts nach bem Soffamp, einer breiten reinlichen Strafe, wo die Bohnung und reiche Papier: handlung bes herrn Joh. Bargmann, bas fcone haus bes herrn Rommerzienrath Medel, bas Inftitut Dr. Wilbergs, bas Pracht: gebaube bes herrn Joh. Friedr. Bulfing Jac. Cohn, u. a. m. find, welche die Poften paffiren, durch ben Beubruch nach bem Posthaufe in ber fogenannten Poststraße. Gerade aus führt bie Berlinerftrage in die altere ziemlich enge, weniger freundliche doch um Bieles mehr belebte Rippborfftrage, bie in geraber Linie und bebeutenber Lange, in oberes und unteres Rippborf eingetheilt, nach ber Altmarktstrafe ausläuft. Das Rippborf ift ber Gig ber meis ften Gemerbtreibenben, mit vielen ichonen gaben und Magrens maggginen verfeben, ber eigentliche Mittelpunkt ber Stadt, befons Sier befinden fich zwei Upotheten, bie Goth: bers ber alteren. Silber: und andern Roftbarkeiten : Sandlungen und Arbeiteftat: ten ber beiben Berren Rrall, Ribber, Bermeulen, letterer qualeich Spezereiwaarenhandler, bie Manufacturen- und Modehandlung in bem ichonen Saufe bes Beren Friedrich Gend, bie Sandlung von Murnberger Maaren bes herrn G. Blant, die hutfabrit, mit poliftandig und gefchmacholl affortirter Sandlung englischer, fransöfischer und eigener Fabrit mit Tuchausvertauf bes herrn Bilb. Trooft Joh. Cohn, mehre Konditoreien, barunter bie ber Berren Buber und von ber Bendt, die Materialhandlung bes Berrn Joh. Schafer jun., die möglichft affortirte Pfeifenhandlung mit feltener Muswahl auch in modernen Artifeln bes Berrn Deter Rarl Sahn, bie Uhrenwerkstätte und Niederlage von Uhren aller Urt bes herrn Friedrich, bas Gafthaus und die Restauration bes herrn holgem

im obern Rippborf, als erft neu eingerichtet empfiehlt fich burch Reinlichkeit, punktliche Bebienung und Billigkeit bes gefallis gen Befibers. Die Bierbrauerei bes herrn Lausberg im untern Rippborf, ehemals bas Gafthaus »zum hof von holland, « ift febr geachtet, viele treffliche Sandwerker wohnen ebenfalls in biefem Theile ber Stadt. Das Rippborf, worin fich auch zwei Pfarrhaufer ber ev. ref. Gemeinde befinden, fteht mit andern Straffen in mehrfacher Berbindung. Wir ermahnen ber oberen nach bem Softamp, neben bem Saufe und ber großen Tuchhandlung bes Berrn Tillmann, vis a vis bem ichonen Gebaube ber Gefellichaft Sars monie. Diefer fchrage gegenüber führt eine folche Strafe links nach der Sofauerstraße, wie weiter unten noch eine babin führt, mit welcher auch die Vicarie burch zwei Strafen in Berbinbung fteht. Ueberbies ift ber haupt- und obere Gingang babin fcon unfern ber aut renomirten Beinhandlung bes herrn 3. S. Stein & Bagler, zwifchen ben Bohnungen bes Möbelfabrifanten herrn Beinrich Ferdinand Rilfith und bes Raufherrn Bolf, ber ausgezeiche neten Inftrumentenhandlung bes herrn D. U. Röhler, Steinweg Die Sofau, eine fcone breite nur etwas einfame Strafe, beginnt an jenem Gingang gerate nach ber Bupper gu in die Fabrit- und Wohnungs : Gebaube ber Berren Gebr. Bodmuhl, wo fie fich bann rechte breht und, mit vielen Garten, Farbereien an ber Bupper im Ruden, links und rechts gur Seite habend bie babin auslaufenden Garten ber Bicatie, mit biefer parallel burch die erwähnten Nebengaffen in Berbindung fteht. Much fie ift mit fehr ichonen Saufern geziert, bas bes trefflichen Lieth mit feinem fegensreichen Privaterziehungs : Inftitut und bas herrschaftliche Stempels und Steueramt befinden fich in einer biefer Berbindungeftragen. Biele bedeutende Fabrifen und Farbereien find hier an ber Bupperfeite, wie bie ber herrn Langerfelb, Lub= borf, Bemberg, die Knopffabrit bes Beren Rublentamp, Die Litographie von Leubesborf = Mansfeld, ber Serren Roft, Schmit u. a. m.

Im untern Kippborf führt ferner linker Sand eine Gaffe neben der erwähnten Bierbrauerei des Herrn Lausberg nach dem fogenannten Thomashof, mehren Saufern nach der Bupper, über bie eine Brücke angebracht ist. Diefeits links hat man eine umgemein schöne Aussicht burch bas nach Often bis nach der Haspelerbrücke offene Thal; hier befinden sich neben den auch rechts vom Wege zu Wasch- und Garnbleichen benutten Gemeindewiesen, die Badeanstalt der Wittwe Neuhoff. Jenseits der Brücke imponirt das hohe und geräumige Schlachthaus, worin sich eine Treppe hoch die Leihanstalt besindet, an dem Schlachthaus rechts vorbei nach Süden gelangt man durch eine schwuzige Gasse nach dem Island, links oberhalb führen mehre Wege auf eine die Stadt auf der Südostseite umgebende reizende Anhöhe, wovon noch später.

Noch weiter unten führt eine andere Gasse ber sehr gangbasten Bierbrauerei bes Herrn Nathanael Königsberg vorbei nach bem Thomashof, wo das Pfarrschulhaus ber ev. luth. Gemeinde.

2Bo bas obere Rippdorf von bem untern fich fcheibet, eröffnet fich an bem Saufe bes herrn Conditor von ber hendt die Schwanenftrage, eine freundliche fehr belebte Strafe. Sie führt gerabe aus bis nach ber ehemaligen (gefch.) Morianspforte, bem Gafthaufe Daum Churpfalgifchen Sofe« bes herrn Friedrich herminghaufen. im In- und Muslande ruhmlichft bekannt. In biefer Strafe ift bie Möbelfabrif bes herrn Bufch, die Tuchhandlung und Wertftatte, eine ber ftareft: und ausgezeichnetft betriebenen bes Soffleis bermachers herrn hammer, bas Untiquar : Gefchaft bes recht: lichen Lausberg, die Pelz : und Specereihandlung ber Serren Gaubieg & Blum, bie fcone be Raabt'fche Apothete u. a. m. Links abbeugend an ber Buchhandlung bes herrn haffel zwifchen ben de Beerth'ichen ichonen Saufern, ber Buchhandlung bes herrn Schonian u. a. m. Die Altenmarkt: von ber Poftstraße fcheibenb, rieht bie Schwanenstraße gerade aus, bas Gasthaus jum Schwanen und bas Saus ber Weinhandlung von Joh. Abam und Friedrich Plumacher links laffend nach ber Ballftrage, an ber Ede bes großen ichonen Gafthaufes »3meibrucker Sof« ber Krau Wittme Dbermeier, wovon bie lange Fronte eine hauptzierde biefes Theils ber Strafe ift, fo wie ber Gafthof in trefflichem Ruf fteht.

Es ist schon bes Ausganges aus ber untern Kippborf: in bie Altmarktstraße gedacht. Diese, vordem der Marktplatz, endigt am Ausgang des Kippdorfs neben der reichafsortirten Blech: und

Lurusmaaren Sandlung bes herrn Franz Bengerl als Sackgaffe in ben Beibenhof, einen frequentirten Gafthof bes Berrn Bloem, nachbem fie unfern bem Saufe bes herrn B. Seibels an ber Poftstrafe begonnen hat, führt nach ben beiben Seubruchstraßen zwischen bem Dofthause und dem Bohnhaufe bes herrn Bufchler, vordem der Sis ber Allgemeinen Zeitung, jest Bureau und Wohnung bes Serrn G. Saas, Chef ber Rheinifch : Weftindifchen Kompagnie, por ihrer Algamirung mit ber Provinzial-Zeitung. Saus ift in der Linie ber geschmachvollen Wohnung bes Berrn Muguft von ber Bendt, worin auch das berühmte Bankiergeschaft: Kirma von ber Bendt : Rerften & Gohne fein Comptoir hat. ber Nahe bavon und bas folgende ift die Weinhandlung ber Berren Gebr. Brutenhaus. Das Posthaus, burch ben Staat von jener Kamilie 1824 erkauft, ift ein hohes geraumiges Saus mit meniger genügenden hofraum fur die Aufnahme einer folden Maffe von Bagen, die hier nicht blog taglich, fondern beinabe ffündlich einkehren und abgehen, wie wir nicht ohne Bewunberung balb naher feben werben. Die Wagen nehmen nach bem Norden und Often ihren Lauf burch ben untern Seubruch nach bem hofkamp, und nach bem Guben und Beften burch bie Poft:, Schwanen: und Ballftrage, burch bie Bergog: und Roniaftraffe nach ber neuen Chauffee im Gingang bes Sonnborner Thale, einige Berbindunge: Bagen auch noch über bie Lange ber Ballftrage burch bas Island ben Kronenberg aufwarts, andere unfern bem Neumarkt westlich nach ber neuen Chaussee nach Reviaes, Effen u. f. w. Die Ballftrage, bie gum großen Theil über ben überwölbten Mirkerbach geht, ber es auch auf beiden Seiten nicht an geschmactvollen Saufern fehlt, unter andern das ber Berren Abolph von Carnap, Jacob Plathof und Boigt, in welchem letteren die prachtvolle Berkaufausstellung von den feinsten Porcellan: und Glasmaaren fich befindet. Die Strafe enbigt an ber Islander Brude, wo fich auch bie Schlogbleiche (hiftorifch) befindet, nabe an biefer öftlich und weiter unten führen zwei Seitenftragen parallele bem freien Plate um bie einfache aber fcone und freundliche reform. Rirche, in beren Rabe auch bie reformirten Schulgebaube find, worin die Berren Rufter Somrich und Lehrer Silvertus

wohnen; bier ift auch die gefchatte Rupferbruckerei bes herrn B. Tefchemacher. Beibe Strafen geben bis in ben Altmarkt, ober nehmen vielmehr bier ihren Unfang nach bem Ball; in ber obes ren ift rechte bie außerft beschäftigte Spezereihandlung bes Berrn Joh. Friedr. Befenbruch, die ansehnliche Tuchhandlung bes herrn Joh. Chr. Brinkmann; bie Bacerei bes herrn Joh. Bilhelm Definghaus u. a. m. Die ausgezeichnete Binn: und Composition: giegerei und wohlaffortirte Baarenausstellung bes gefchickten Berrn R. W. Lucas am Eingang bes Rirchplates, wie bie Manufactur= Baaren, Bettfebern u. f. w. Sandlung bes Berrn Seinrich Magnus; die Buchbinderei und Papierhandlung bes gefchickten Deren Reller und auf bem andern Ed bes Rirdplages auf biefer Seite die Uhrenfabrit bes herrn holterhoff. In ber untern Rirchftrage befindet fich die Litographische Unftalt bes geschickten und fleißigen herrn Karl Wilhelm Korff, fie fteht auf ber Beftfeite mit ber Rathhausstrage burch bie furge von ber Bepd-Baffe in Berbindung, mo die treffliche Familie biefes Namens, mit Conditorei. Farbmaaren-Sandlung u. f. w. wohnt, fo wie ber ausgezeichnete Urgt Berr Dr. Belfen. Die Rathhausstrage ift furg, beginnt am alten Markt und enbigt auf bem Ball, hier ift bas neue und bas alte Rathhaus, fo wie die alte katholische Rirche und bie Stadtwage. Ueber ben alten Markt quer burch verbindet fie fich mit der Schonegaffe, wo neben einigen netten Saufern, wie bas bes herrn Joh. Rarl Dormann, Specereiwagren : Sandlung und Senffabrit; bie freundliche lutherische Rirche mit ber suboftlichen Fronte fteht, beren westliche burch Rebengebaube, barin bie Bobnung bes Rufters Beren Rrabe ziemlich unangenehm bebeckt ift. Der Saupt : Eingang ift auf einem fleinen freien Plat in ber Strafe, die vom untern Rippdorf birecte bie Schwanenstraffe burchschneibend nach bem Churpfalgischen Sofe führt.

Durch die lettere Hälfte der Schwanenstraße b. h. von der Scheide des Altmarkts und der Poststraße auf den Wall, den wir nach Süden verfolgten, gelangt man auf der nördlichen Seite auf den Neumarkt. Nechts und links in diesem Theile der Wallsstraße stehen schöne Häufer, worin sich bedeutende Handlungen befinden; links u. A. die Berlags- und Sortimentsbuchhandlung

bes äußerst fleißigen C. J. Beder, ber zugleich sein Fach aus bem Grunde versteht. In seinem Hause besindet sich zugleich mietheweise die Expedition, Redaktion und Druckerei der vermählten Steberselder Zeitung. Ferner ist auf dieser Seite die beliebte Conditorei des Herrn Theysen, die Spezereiwaaren-Handlung des Herrn Kretschmann, das Bureau der französischen Feuerversicherungs-Gessellschaft unter dem würdigen Agenten und trefslichen Menschen Herrn Leonhard Brüning, der zugleich ein Geschäft in Bettsedern, Leinwand ze. führt. Gegenüber ist die bedeutendste Tuchhandlung in Elberseld die des Herrn Ulenberg, auch Eigenthümer der schösnen neuen Häuser-Anlage in der Louisenstraße, wovon noch Näheres.

Der Neumarkt, beinahe im Mittelpunkte ber Stadt Elberfelb, beffen altere Bestimmung in ber Rirchengeschichte nachgewiesen wurde, ift ein ziemlich geräumiges und vollständiges Quabrat, in beffen Mittelpunkt bie hiftorifche Giche in voller Frifche prangt und empormachft, mit einem eifernen Gelander umgeben. iabrlichen zwei Deffen wie bie wochentlichen zwei Markte in Begetabilien werden bier abgehalten. Doch ift ber Plat bie gange Boche nicht ohne einige Buben und Berkehr. Der Neumarkt liegt gang frei, auf ben vier Seiten mit Strafen umgeben, bie von einer Sauferreihe eingefaßt find, welche ihre Fronte nur über ben Zwischenraum biefer Strafe haben. Der füblichen bes Balls ift gebacht, bie öftliche ift jum Theil nur ein enger neben bem Mirterbach hinziehender Beg, bann bie Sauferreihe ber Funkifchen Familie, bis jum Gingang in bie Neuftrage. Die norbliche, worin eben biefe eintritt , führt vor bem ansprechend gebauten und fcon gelegenen Saus und Garten bes herrn Peter Bodbinghaus vorbei nach ber Grunenstraße. Die westliche Strafe besteht fast bloß aus ber Bauferreihe ber angefehenen Familie Fromein. Der Martt hat von allen biefen Seiten offene Eingange; bes öftlichen nach ben beiben Seubrüchen ift noch zu gebenken; biefer führt links an ber ermahnten Funkifchen Sauferreihe vorbei, die eigentliche Fronte berfelben, worin bie Comptoire ber berühmten Firma 3. 5. Kunke, Gibam Bobbinghaus & Comp. und auch in einem Theile bie Tuchhandlung bes herrn C. D. haffelfus. Des Musgangs von der Seite in ben Reuweg ift fcon gebacht, es ift bies eine

furge aber freundliche, mit ichonen Saufern gezierte Strafe, es befindet fich in einem berfelben die Weinhandlung bes Berrn Feldmann. Sie beginnt vom fogenannten Sombuchel und ber Gather: ftraffe, auf welchem Punkt die Handlung des herrn 3. F. Springmubl ift. Gin Gingang rechts vom Saufe bes herrn Bobbinghaus führt in die lange und freundliche Friedrichsftrafe, wo bas Bureau bes Lotterieeinnehmers herrn henmer ift. Chenfo ein Gingang an bem Saufe bes Wechslers Staheli vorbei nach len Klopbahnstraße, beren unterer Theil freundlich und belebt ift. Eine ber freundlichften breiteften und regelmäßig gebauteften Straffen ift die Gruneftrage. Bom Martte fubmeftwarts beginnend giebt fie ziemlich gerabeaus auf bas lange und hohe Saus bes Berrn Notar Reicherg, vor beffen Fronte fie rechts nach ber Luifenftrage in furgerer, und links in langerer Linie nach ber Bergogstrafe bin-Bom Markt gunadift rechts befindet fich bas Lofal ber Sortimente : Buchhandlung von Lowenstein & Bufchler jun. in dem Saufe bes homeopathischen Urztes Dr. Bachaus; die Pofthalterei mit Pferbeställe babinter und bas angenehme Saus bes Serrn U. Bruning, worin bie intereffante Gefellichaft Borfenhalle und zugleich bas Comptoir ber Seibenwaaren : Sandlung Gebrüber Bruning find. Rechter Sand in ber Gruneftrage nach ber Berjogftrage ju neben ben ichonen Saufern ber Berren Trooft, in beren einen bas nordamerikanische Confulat etablirt ift, fteht bas andere in Steinen erbaute Paftorathaus ber evangelisch-lutherischen Gemeine, mit nettem Garten, von bem gemuthlichen Paftor Doring bewohnt. Schief gegenüber ift bas Gymnaffal-Bebaube, bewohnt von bem gelehrten Philologen bem Rector Profeffor Dr. Santichte, neben biefem bas neue katholifthe Schulhaus, und bie Wohnung bes Urztes Dr. Probfting. Muf biefer linken Seite fteht die Gruneftrafe burch bie enge Schlöffergaffe mit bem Ball in Berbinbung. Die berühmte Manufactur: und Modemaaren-Bandlung bes Berrn Rart Send in einem fcon reftaurirten langen Gebaube ift eine Bierbe fur biefe fonft unscheinbare Gaffe.

Die neue Luisenstraße, wohin man von der Grünestraße am nordwestlichen Ede gelangt, läuft in gerader Linie sudwestlich, in gleich breitem Raume und gleich hoher und gelinirter Häuserreihe

in giemlicher gange. Gie ift, obwohl bevolfert, boch nicht febr lebhaft, weil feine Paffage burchgeht, und bie Bewohner meiftens eingezogene Rentner, Beamte, Ugenten, Lehrer und Gelehrte bier find', theils ber Stille, theils ber moblfeileren Diethe megen, auch von bedeutenden Sabrifanten wohnen einige bier. Die unterfte Sauferreihe nach dem Grunenwalde zu enthalt als erfte Bierbe ber gangen Strafe rechts bie Pradthaufer : Unlage bes Beren Ulenbera und links bas palaftahnliche Saus bes Berrn Saufer, Uffocie der Sandlung 3. S. Funte zc. Gegenüber ift ein außerft ichoner und . burch Pavillon und reichen Blumenflor ausgeschmückter Garten. Diefem zur Rechten und ber Fronte bes Sauferichen Saufes führt eine furge Strafe an bem Ede bes Mufeums (jest Cafino) nach ber Berjog- und ber Königstrage. Dem Schluffe ber Luifenftrage hangt fich der noch nicht völlig bebaute Diffrict Grunewald an, worin fich jedoch bereits viele fchone Saufer befinden, in dem des Birthes Seumann ift bie Gefellichaft Concordia etablirt.

Die fchon oft erwähnte Bergogftrage beginnt von ber Ballftrage aus zwifchen bem fconen Gebaute, fruber Bafthof zum Berlinerhofe, und bem Saufe bes Beren von Carnap und geht in gerader breiter Linie, rechts und links fchone Gebaude habend in Die Königstraße, links abbeugend in fürzerer Linie nach ber Muerftrafe, und rechts, bem folgenden Saufe gegenüber in eine Strafe, worin Bert Rarl Ludwig Schmerfeld, Sauptagent ber Machner Keuer : Berficherungs : Gefellschaft und Komiffionar; die ausgezeich: nete Firma: Sal. Lefer (Uffocie 3. S. Simons) wohnen und bas angenehme eigene Saus ber trefflichen Gefellichaft Erholung fteht. In ber Bergogstrafe fteben linker Sand bas hohe Weberiche Saus, ber Sit bes Königl. Landgerichte, und bas hohe palaftabnliche Bebaube ber ftabtifchen boberen Schulanftalt, worin ber murbige und gelehrte Direktor Dr. Egen wohnt. Gleich links am Unfange fteht bie Bergogstraße burch eine enge turge Gaffe mit bem Die= benhof, einer ber Paftoratwohnungen, worin ber ehrwurdige und (ben 9. Detbr. 1834) heimgegangene Senior ber ev. ref. Prediger Mournen, ber noch ben 21. April 1834 fein Jubilaum feierte und vom Ronige ben Rothen Abler : Orden 3. Cl. erhielt, fo lange Jahre wohnte; und mit bem Mauerchen in Berbindung, welche Sauferreihe ber

Bupper und dem Island gegenüber, eigentlich ber Unfang ber bereits genannten Muerftrafe ift, welche, nach Bereinigung ber Bergogftraffe, in besonders breiter gang geraber Linie bis and Ende ber Stadt fortläuft, wo fie rechts einer fconen Baumreihe und links bas Allgemeine Krankenhaus habend, burch bie nach bem Nügenberg führende Chauffee mit ber neuen Duffelborfer verbunden ift. In der Sauferreihe am Mauerchen befindet fich bie Bohrung bes hochgeachteten Urstes Rrankel, Dr. ber Debigin und Chirurgie, bas reich botirte und aut verwaltete (unter Berrn Dego bem Bater) Armenhaus ber evang .= reform. Gemeinde, außerbem ver= bienen die ichonen Saufer ber SS. Schlieper und Seder, Banfier Rarl von ber Bendt, Beber: Rerften, Rarl Botbinghaus und D. Rubifar Ermahnung. Bon bier aus führt ein Steg über bie Bupper burch ben fogenannten Gemeinde: Bang, eine jest freundliche Strafe nach bem Island. Much bie Mue ift reich an schonen und gefchmachvollen Gebauben, barunter bas bes herrn Frifche und Rlingelhöller, Ubr. Weiermann, M. Enoch, und bas etwas zu ein: fache ftabtifche Saus mit Bureau und Wohnung bes Ronigt. Landrathes. Unfern bavon rechts führt eine Strafe meftwarts gerabe nach bem Grunenwald, unfern bem Leferschen Prachtgebaube, die Ronigstrafe burchschneibend. Die Gefellschaft Muerverein bat ebenfalls ihr Lokal in biefer Strafe. Die neue, mehr ermahnte Ros nigstraße beginnt an ber linken Wendung ber Bergogstraße zwischen bem großartigen Gebaube bes Cafino (fruber Mufeum) und bem geschmachvollen Saufe des herrn Bolf. Dies ift die breitefte, gerabefte, neuefte und noch wenig bebaute Strafe, zugleich bie Poftpaffage bis auf die neue Duffeldorfer Chauffee. Links find bie Prachtgebaube ber herren Saarhaus, Ruttger Bruning und Willemsen, von wo aus eine Verbindungsftrage nach ber Mue führt, rechts ift die Sauferreihe bes Berrn Sanfen.

Die Königstraße durchschneibet in Kurze das sogenannte Ofterfeld, ein großer zum Theil noch als Feld benutzter zum Theil freier Plat, worauf rechts nach dem Grünenwald hin die imposante neue katholische Kirche mit der Pfarrwohnung steht.

Noch haben wir aus bem mittleren Theile ber Altstadt zu erwähnen: die am Ausgange bes Hofkamps rechter Hand über ben

Rommelsputt, binaus, wo die Manufactur und Seibefabrit ber Kirma Beispfenning und Beringer ift, fich bilbenbe und nach Rorben in geraber breiter Linie fich hinziehende Gatherftrage. vom Mirkerbach durchfloffen und führt nach ber mit Roblenfuhren ftets bebeckten Chauffee, Die durch Uellenthal ins Markifche nach ben Rohlenbergwerfen an ber Ruhr geht. Die Gathe ift burch ihre große und gemischte, meiftens aus Arbeitern beftebenbe Bevollferung, wo es jedoch auch an tuchtigen Gewerhtreibenden nicht Die Lebhaftigeeit ift bier theils burch fehlt, intereffante Strafe. Die Menge Rohlkarren und Rohlhandler mit Pferben, theils burch bie Maffe Frauen und Rinder in ftetem Umherwogen, meiftens gang der niedern Rlaffe angehörig, fehr groß aber feineswegs fur ben Gebilbeten angenehm, ber hier jeboch in psychologischer und physiologischer Sinficht, befonders in den Abendstunden, wenn er eines guten Rufes ficher, es magen kann in jener Beit hinzugeben, manche Erfahrung machen fann. Mit ber Gathe fteht biefe Strafe nach Weften mit ber Friedrichstrafe und andern in Berbindung, die jum Theil mit Fabrifen und Arbeiterwohnungen befest find. Bum Schluffe folgt noch eine Nachweise bes Islandes (hiftorifch) ber bahin fuhrenben Brude ift erwähnt. Das Island, eines ber alteften Stadttheile, ba es, großentheils in feinem jegis. gen Beftande, burch feine Lage auf ber linken Bupperfeite gefchust, bem furchtbaren Brande von 1687 entging, ift aus eben biefer, ihm bamals fo gunftigen Berantaffung, ein wenig reigenbes Benige moderne Gebaube brachten ihm Berichone= Stadtviertel. Dagegen ift es, in Sauptftrage und mehren Rebengaffen bestehenb, außerst bevölkert, reich an Gewerbbetrieb und lebhaft burch die es burchfcneibende Rronenberg-Solinger-Rolner-Strafe. Biele mackere und vermogende Fabrikanten, Groß: und Rleinhand: ler, beinah ein Laden an den andern fich reihend, wohnen hier. Unter ben ausgezeichneten Fabrifherren nennen wir ben hochgeach= teten Beinrich Siepermann ; herrn Erbichlich (Firma Julius & Rarl Erbfchlöh), Muller & Diebe; J. C. Rylmann, auch Literas Die Schule und Wohnung bes herrn B. Bodtor, u. a. m. mann ift ebenfalls im Island. Un ber Brude rechte erwähnen

wir noch der Manufacturmaaren : Handlung des trefflichen J. F. Felbhoff Jacobs Cohn.

Mäßige Hügel, barunter ber Hardterberg auf norböstlicher Seite, welche abwechselnd mit Einschnitten von kleinen, von einzelnen Wohnungen, Gärten und Wiesen bebeckten Thälern burchebrochen sind; die Hügel selbst bis in die Höhe entweber in ähnelicher Weise ober mit Gehölze, Büschen geschmückt, umschließen die beiden Städte der Länge des Mupperthales von Oberbarmen bis nach Sonnborn. Der Barmer reizenden Umgebungen ist schon gebacht.

Muf ber nordwestlichen Geite beim Mustritte aus bem erwahnten fogenannten Sardterbufche gelangt man auf zwei Begen, ben untern gerade fortlaufenben am Kufe ber Diemelsanlage links von ben Gebaulichfeiten und Garten bes Beren Belbung, in beren einen bie Mitglieber ber Elberfelber Schuben : Gefellichaft ihre Schiefübungen halten, und rechts von bem Saus und Garten bes Runftgartners Rarl Abraham Boigt, burch einen breiten gwis fchen Garten feil abwarts führenden Weg in Die Berliner-Die Unlage bes herrn Boigts, ber außer feinem Gartnerei-Befchafte und Sandel mit den babin einschlagenden Artikeln, eine Bein = und Raffee = Wirthschaft treibt, ift gang fur biefen Bred geeignet, burch ihre freundliche und geordnete Gintheilung bes nur zu fleinen Raumes. Gie führt mit Recht ben Ramen: »Bur ichonen Musficht « benn biefer erfreuen fich hier bie Gafte auf ben verschiebenen zwischen ben mannigfaltigen und angenehm buftenben Stauben : und Blumengewachfen angebrachten Sigen, in vollem Ginne bes Mortes. Man bat bier wie aus einem niedlichen Gaftzimmer einen freien Ueberblick über ben großeren und ichoneren Theil ber Stadt und Garten, fo wie eine Musficht rechts und links nach ben sie umgebenden Sugeln. Geht man noch weiter in biefer Linie am Suge ber Diemelsanlage, fo begegnet man noch zwei bem erfteren abnlichen Wegen, bie ebenfalls nach ber Stadt abwarts führen. Much von biefen überfieht man ienen Theil in wohlthuender Beife.

Weit großartiger, jedoch in wechselndem Mafftabe, je nachbem man weiter auffteigt, ift die Aussicht von ber Diemels(Sardter) Unlage felbft. Dabin gelangt man auf bem andern ber beiben oben ermahnten Wege, bie man aus bem Sarbter-Bufche betritt. Der obere führt allmählig aufwarts, rechts von einer Windmuble und links von einem Bauernhof vorbei auf die Spige jener Unlage. Diese felbft ift nicht von bedeutendem Umfange, ber jedoch taufchend fo erscheint, weil ber Berg überall aufs fparfamfte zu abwechselnden Gangen und Bepflanzungen benutt ift. Die Gefchichte ihrer Begrundung haben wir fruber furg angegeben, ihre weitere Musbehnung und Berfchonerung erhielt fie durch ben königt. Poftmeifter herrn Schult in Elberfeld, ber, ein Freund und Renner ber Runftgartnerei, feit einer Reihe von Jahren, aus ber uneigennütigften Liebe fur bie Sache bie Pflege bavon übernahm. Seiner Umficht, Deconomie und Sorgfalt, mit ber er babei in unermublichem Gifer verfuhr und noch verfahrt, war es allein möglich bei außerft befchrankten meiftens burch freiwillige Beitrage beiguschaffenben Mitteln ber Unlage ein fo fcones Gebeihen zu verschaffen, weil außer jenen hemmniffen eins ber hauptfachlichften , in ber Sterilitat bes Bobens lag , ju beffen Umschaffung aus einer unbenutten Bufte Diemel freilich bas Schwierigfte geleiftet hatte.

Muf jener gebachten Spipe hat bas Auge eine Musficht über bie Stadt und Umgegend fo weit es reicht. Steigt man etwas weiter abwarts von biefem Punkte fo trifft man auf einem fleinen, Plage bas fleinerne, bem Stifter Diemel errichtete Chrendentmal. Es ift eine vom Bilbhauer Imhof in Roln aus einem Sanbfteine gearbeitete Bilbfaule. Schabe bag bie fonft nicht üble Figur in Berhaltniffen ziemlich migrathen ift, fur bie bebeutenben Roften hatte wohl etwas befferes geleiftet werden fonnen. Berfchiedene Bege fchlängeln fich von hier burch Buschwerk auf die eigentliche Alache ber Unlage. Gie ift ein langliches U von ohngefahr bunbert funfzig Schritten in Lange und Breite, auf alle Geiten jest mit Bufdwert umwachfen, woburd die Ausficht überall gefchloffen ift. Dagegen erfreut man fich hier eines fehr angenehmen Spazierganges in ben angelegten Baumreihen, bie bereits gu bet Sohe gebiehen find, bag fie im Sommer einen fühlenden Schatten gemahren. Sier und ba find Bante (ziemlich fparfam) fur

bie Ermübeten angebracht, selbst ein auf den Seiten offenes doch gebecktes breiternes haus ist hier zum Schutz gegen den Regen errichtet; auch ein Springbrunnen befindet sich durch die Sorgfalt des Herrn Schult, wie jenes, hier, welcher jedoch an Wassermangel kränkelt. Diese Fläche ist zugleich ein trefflicher Spielz und Erholungsplatz für die kleinere Jugend, deren man hier immer viele mit ihren Aussehrinnen sindet, die zugleich ihrer Seits ihre Langeweile durch Stellbichein zu verkürzen wissen.

Bon ber Flache geben mehre Pfabe nach verfchiebenen Geis ten aus, wovon einer fublich nach ber Stabtfeite gu bem Dentmal führt, bas bes beil. Guitbertus Berbienfte um bie Berbreitung bes Chriftenthums im Bergifchen , ehren foll. Es ift leiber Diefer Bestimmung unwerth. Gin nieberes aus bereits verwitter: ten Canbsteinen zusammengefügtes Biered mit einer Urne, auf ber Spige tragt es bas Befte, was an ihm ift, folgende Schrift: bem Erften Boten bes Evangeliums im Lande bet Berge, Suitbertus, Geboren in England, 647; ging beim in Raiferswerth 717. Diefe Inschrift an bie Große Bohlthaten des heiligen Suitbertus erinnernd, ift die fchnei= benbfte Rritik ber Stiftung, ba man bie lobenswerthe Idee erfaßte, hatte man boch babei auch bie Musführung berfelben in einigermaßen richtigem Berhaltniffe murbigen follen. Mangel an Mitteln fonnte fein Sinderniß bei bem hochherzigen Sinne ber Elberfelber liegen, es bedarf nur eines Sindeutens auf ben Roftenaufwand bes Diemelfchen Denkmals. Schon die dazu aus: erwählte fo fchone Stelle hatte eine Bierbe biefer Urt verbient ben hier ift ber geeignetfte Punkt auf ber gangen Unlage, wo man ber freundlichften und wohlthuenften Musficht über bie Stadt und alle Umgebungen genieft.

Bon biesem trefflichen Punkte fenkt sich bie Anlage in verschiedenen Abstusungen, die alle mit Strauchwerk bepflanzt sind, herab bis zu ihrem Fuße und ben angeführten Wegen nach der Stadt. Eine schattenreiche Baumreihe faßt ben breiten schönen Weg ein, der von der Fläche nach bessen Denkmal und dann bis zum Fuße herab führt.

Ungeachtet bie Diemelsanlage ber einzige ftabtifche Spaziergang

ift, und ungeachtet bes Reizenben, mit bem berfelbe in fo mander hinficht gefchmudt ift, wird er boch wenig von ber fo ges nannten vornehmeren Belt befucht. Es mogen wohl einige nicht unwichtige Grunde biefem etwas auffallenden Phanomen unterlies gen - allein in ber Hauptfache mag es boch wohl baher tommen, daß die Manner, ben Tag über der Thatigkeit zu viel hingegeben, Abende ihre Mufeftunden bem Genuffe in ben gefchloffenen Gefellschaften bem im Freien ber Natur zuzubringen vorziehen: bie Krauen bann auch nicht leicht fich zusammenfinden, um fich auf Spaziergangen erholen zu tonnen. Diefe Bemertung findet fich auch durch die Leere auf ben Spaziergangen außerhalb ber Stadt. beren romantische Umgebungen so manche angenehme bavon barbieten , bestätigt. Gine berfelben ift auch die Flache bes Engeln= berges, die, mit vielen Roften geebnet, fich auf einer mäßigen Unhohe nordweftlich in der Rabe ber Stadt ober eigentlich in ihrem Innern befindet, ba fich an ihrem Fuße links die lange Gatherstrafe bingieht und man vom Rommelsputt burch einen fahrbaren Weg bahin gelangt. Diefe mehre hundert Schritte lange und breite Flache hat zwei Bestimmungen. Gie bient zu ben Uebungen ber ftabtifchen Landwehr und gur Benugung als Ofterfeld, worunter man in Elberfeld bie Reier ber Offern als ein Bolksfest versteht. Denn die gange Bevolkerung findet sich mah: rend biefer Tage heiteren Sinnes auf bem Engelnberg ein, wo viele Buden Erfrischungen anbieten, um fich zu ergeben und im Unblide ber mit Oftereiern fpielenden Jugend und ber gewöhnlich bamit verknupften Rurzweilen zu ergögen. Huch bie Stande erfreuen fich bann an bem Gewühle ber froben Menge. Von dem ziemlich hoben Engelnberge auf den noch einige andere Wege führen hat man verschiedene freie Aussichten, theils westlich und fublich über bie Stadt, theils öftlich nach ber Barmer Chauffee ber Neuenteichstraße, und bem Sarbtgebirge. Much führt nördlich ein schöner Spatiergang zwischen und burch Busche auf bie fillenthaler Chauffee.

Die reizendste Umgegend und die schönsten Gange zur Erzholung befinden sich auf der ganzen suböstlichen Länge von Unterbarmen bis über das Ende Elberfelds hinaus. Bon jenem

Punfte aus unfern ber haspeler Brude fuhren zwei parallel lau: fende Bege zwifchen Farberei : und oconomifchen Gebauben und Unlagen aufwarts nach bem Bufche ber fogenannten Clufe, burch welche ein fcon geebneter beschatteter Beg theils leicht aufwarts nach bem Gute Diffelbeck theils geradezu nach ber Stadt führt. Bon hier aus bietet die nach Beften geoffnete Musficht bem Muge ben herrlichsten Genuß, indem man einen Theil des Wupperthales von ber barmer Grange bis an bas Island, mit ben beis nah immer grunenden Wiefen überschaut, biefe, bavon ein Theil als ftabtifche Bleiche im Thomashof, mit Bafche und Leines wand; ein anderer Theil mit Rothgarn und farbigen Garnen ber vielen anschiegenden Karbereien; endlich ein Theil als Weiben mit Ruben verfchiebener Farbe bedectt find, mitten von der nabrenden Bupper burchftromt, mit einer Kulle von Lebhaftigkeit. ber baran mit Ausschmanten ber farbigen Barne und Stoffe befchaftigten Farberei : Arbeiter, ober ber mafchenden und bleichenben Frauen und Madden, in außerft intereffant unterhaltenber Mifchung umgeben. Ueberdies genießt man hier nicht blog bes Unblides eines ber ichonften und langften Theile ber Stabt mit mehren besonders auf der rechten Wupperfeite anschiegenden freundlichen Garten und fostbaren Kabrifgebauben wie bie bes Serrn Bemberg und ber Gebruber Bodmubl , bann auf ber linken Geite bas neue foloffale Schlachthaus und die belebte Brude, die über bie Wupper nach dem Thomashof und ber Stadt führt; fondern ber Blid verliert fich auch über bie Stadt nach ber Abendfeite hinaus, auf die Diemelsanlage und alle andere im freundlichen Farbenwechfel bort in gleicher Sohe mit bier fich barbietenben vielen Saufer, Garten und Bufche. Un bem Bege felbft, ber von der Clufe nach ber Stadt führt, beffen eben gebacht wurde, erheben fich links nicht wenige fcone Garten und Bohnungen, barunter zeichnet fich bas Commerlocal und ber fleine aber ge= fcmachvoll angelegte Garten ber liebensmurbigen, lebensfrohen und anblreichen meistens aus bem jungern und gebilbeten Theile bes Kabrit: und Raufherrenftandes ber Stadt bestehenden Gefellschaft,, Genugfamkeit", beren Bater und Pfleger ber fchon erwähnte Rathanael Konigeberg ift, ein gebilbeter, trefflicher Mann, bem bas

Local gehört, worin sich auch ein Felsenkeller mit dem von ihm felbft gebrauten fehr beliebten Bier befindet. Des links von ber Clufe nach ber Diftelbeck führenben Beges nochmals zu gebenten, laffen wir nicht unerwähnt, bag auf biefem burch Bufch und Biefen führenden lieblichen Beg, burch feine Berbindungen mit andern Musaangen nach vielen Seiten bin, ber Erholung fich reicher Bech-Die Diftetbed gewährt einen Punkt ber Ruhe und Erquidung, indem man in Saus und Garten von bem Eigenthumer Raffe und andere Erfrischungen erhalten fann, auch gewöhnlich Gefellschaft bier findet. Im Sintergrunde biefes Gutes ift bie Bierbrauerei bes Berrn Bermes, beffen fogenannte Gefundheit : und Baierfche-Biere eines weit verbreiteten Ubfages fich erfreuen. Bon ber Diftelbed führt ein Beg, als birecte Fortfetung bes Clufer westlich nach ber Stadt an mehren Garten und bem Landgute "Belle Alliance" ber Kamilie Abers-Brink vorbei. bem gefchmachvollen Garten beffelben hat man eine ber fchonffen Ueberfichten aller ber Clufe fichtbaren Gegenftanbe, nur in erweiterter Aussicht, indem man mehr in die Ferne ins Wupperthal auf = und abwarts ichauen fann.

Dem subwestlichen Theile ber Stadt fehlt es auch nicht an intereffanten Punkten und Gangen. Darunter führt eine oberhalb ber Friedrichsftrage über bie Sobenftein, und bie neue Revigesfche Lanbstrafe nach ber lanblichen Wirthschaft Raspar Lohmann's, bie Gulsbedt genannt, bie im reizenden Thale bes Orberbruch liegt, burch bas ichone Landgut bes herrn Schwaiger gurud nach ber Stabt, in mehren Wegen, wovon einer aufwarte über ben Grunenwald, beffen großere Lange ber Beftfeite von ber Stadt und noch in berfelben an feinem Ruge mehren nach und nach zu Stra-Der Grunen= Ben anwachsenden Saufern ben Ramen verleiht. wald ift wenig mehr befucht, aber mit Deconomie: und Garten: Unlagen bebeckt, unter ben letteren ift ber neue bes Srn. von Carnap, burch feine Große als mit großem Roftenaufwand und Gefomact angelegte, bemertenswerth ; er liegt gang auf ber Sobe. Daber ber Louifenstraße gu, am Ubhange ber Unhohe, find bie ichonen Garten ber 55. Bufchler und Saarhaus, in welchem letteren ein antifer Thurm gur Erhohung ber Musficht angebracht ift. Diefer erfreut man fich bemnach in Fulle von bem gangen Grunenwald aus, wo man, was fonft nirgends ber Kall ift, bie Stadt in allen ihren Theilen, ihrer gangen Lange und verschieden gertheil: ten Breiten, bie Umgegend nach allen ihren Seiten vollkommen überfeben fann - ein wahrhaft ergutenber Benug, mit einmal bie Runft :, wie bie Natur : Schonheiten biefes baran fo reichen Theiles des Wupperthales auffaffen ju fonnen! Denn mahrend man gerabe vor fich und rechts und links bie Saufer und Gars ten mit ber bin und ber wogenden Bevolferung und ber Bagenund Karren-Daffe fieht, hat man öftlich und nördlich den Unblick bet Sarbt in ihren verschiedenen Bestandtheilen, der Glufe bis in ben Gipfel, mit ben Gebufchen und Gebauben, fublich ben hoben Rifberg, ben Rügenberg mit ber nach Sonnborn ziehenben breiten Chauffee und die Wiefen, wie den Arrenberg, einen Theil des Orderbruchs u. f. w. Die fublichen Umgebungen von Elberfelb find ber Theil bes ichonen Bupperthale, burch bas fich bie mehr ermahnte breite Duffelborfer : Strafe, rechts bem Rugenberg, auf beffen Sobe man verschiedener ichonen Musfichten genießt, links bem Arrenberg, ber eine Sauferanlage ift, und bem hoben Rigberg nach Connborn parallel mit ber Pupper auf ihrem rechten Ufet hinzieht. Diefes Thal ift ziemlich breit aber einfam und wenig bebaut, b. h. im Berhaltniß zu der hier überall fo großen Bevolferung. Che man nach Connborn fommt, ift bas fcone Birth. fchaftegebaube ber Gefchwifter Bartenberg, ju fplenbib, jeboch ber "faiferliche Sof" betitelt. Sinter Connborn links von ber Chauffee liegt febr romantisch auf ber Unbohe, bas große und fcone Rittergut Sammerftein, beffen Gigenthumer Berr Friedrich Muguft Jung in Elberfeld ift. Die Musficht aus ber bortigen englischen Gartenanlage erftrect fich, mit ungemein schoner 216: wechselung, nach vielen Punkten weiter Ferne über bas Connborner Thal auf und abwarts. Sonnborn felbft, ein ziemlich bebeutenbes Pfarrborf, ift ben Elberfelbern ichon als Spagiergang (11/2 St.) ben Commer burch nicht unwerth, wichtig zur Beit ber bortigen fogenannten Ruffirmes (im October.) Denn um biefe Beit ftromt die halbe Bevolkerung, mehre Tage burch, nach Sonnborn, um fich brangend in bem raumüberfüllenden Gewühle

gleich ftart in ben Baffen wie in ben Saufern, am Effen frifcher Ruffe und bem Genuffe einer fauet errungenen Taffe Raffee zu laben. Es ift merkwurdig, welche Maffe Ruffe, von denen nur bie menigsten hier machsen, bei diefer Gelegenheit aufgekauft und gegef: Diefe Ruffirmeß ift fur bie Sonnborner fein unbefen werben. beutender jährlich wiederkehrender Gewerbertrag. Rach bem Urren: berg links führt 1/4 Stunde von ber Stadt ein Weg über bie Bupper an ber großen Rothfärberei bes ichon erwähnten herrn Beinrich Siepermann vorbei - auch eine koftbare Unlage ber neuesten Beit - nach ber Chaussee - einem Privatunternehmen bie vom Island beginnt, nach bem Urrenberg. In den reizenden Einbiegungen am Ruge bes Rigberges nach bem Ruge bes Rronenberge erheben die an fich anziehende Wiefengegend mehre Land: guter und Bleichereien. Einige Bege führen von hier aus als angenehme Spatiergange auf die Eronenberger Chauffee, die vom Island nach dieser Gemeinde, ehemals die hauptstraße nach Roln war. Bon biefer fteilaufwarts führenden Strafe hat man nicht viel Aussicht, ba biefe auf beiben Seiten burch Unhöhen mit Bolg beschränkt ift, mehre Wege führen in 3wifchenraumen links ab nach bem Island, und felbst nach ber Clufe. ...

Sind wir nun mit ber Befchreibung des Aeugeren ber Stadt Elberfeld und Umgegend zu Ende fo haben wir jest noch eine hauptpflicht gegen fie zu erfüllen, nämlich eine ftatiftifche Uebersficht bapon zu geben.

#### Statistik der Stadt Elberfeld.

Die Stadt Elberfeld ift in so vieler Hinsicht gefegnet an Anstalten für das geistige und materielle Wohlseyn ihrer Bewohner, wovon wir das Entstehen der meisten in der innern städtischen Geschichte nachgewiesen haben; daß wir jetzt, nur mit weniger Ausnahme, was der Geschichte der jüngsten Zeit angehört, und bloß an eine einsache Sach und Zahlen Angabe zu halten haben.

### Verfassung.

Sib eines nach ihr benannten Rreifes wohnen hier die Mitglieder bes fonigt. Landrath Umtes, beren wurdiger Chef ift, wie fcon erwähnt worden, Graf Rarl Theodor von Senffel b'Uir, fonigt. Landrath, Major und Fuhrer bes 2ten Aufgebots ber Land: wehr bes Effenschen Bataillons, Ritter bes rothen Ablerorbens 3ter Claffe mit ber Schleife und bes ruffifchen Unnen-Orbens 2ter Sit eines Dberburgermeifter : Umtes bilden ber Dberburgermeifter mit vier Beigeordneten und zwanzig Stadtrathen, ein Stadtfecretair, ein Berwaltungsfecretair, ein Gecretair bes Personenstandes, funf Rangellisten, zwei Rangelleigehülfen und ein Rangelleibiener bas Perfonal ber ftabtifchen Bermaltung, und ein Polizeiinspector, zwei Polizeicommiffaire, nebft funf Polizei= fergeanten und ein Gefangenwarter bilben bie ftabtifche Polizei. Sie ift unterftiit burch einen ftabtifchen Gicherheitsverein, eine aus brei Compagnien beftehende Stadtpolizeiwache und vier Ben-Die trefflich organisirte Feuerlofdungsanftalt besteht aus 28 Mitgliedern, bem Brandrathe und Brandoffizieren, und einer verhaltnigmäßigen Bahl Gubftituten fur bie Letteren, einem Uns führer und beffen Substitut, und ber Sandwerkscompagnie. Bauwefen ift einem Stadtbaumeifter und einer ftabtifchen Baucommiffion übergeben; fur ben Fortbau bes neuen Rathhaufes befteht eine eigene Rathhaus-Baucommiffion. Das hiefige Michungs: amt ift fur bie Rreife Elberfeld und Lennep. Die Communalkaffe, bie Sparkaffe, die Leihanstalt und bas Schlachthaus find aufs forgfältigfte und genugenbfte verwaltet und beauffichtigt.

Bei bem Rheinifchen Provinzial = Landtage im Stande ber Stabte ift die Stadt burch einen Abgeordneten mit zwei Gubftis tuten, und bei bem Rreistage burch einen Abgeordneten und brei Substituten vertreten.

## Justig-Pflege.

In der Gefchichte ift bedauerlich erwähnt worden, daß Elberfelb, ju großem Schaben, nicht ju bem Befige eines Landgerichts gelangen fonnte. Ronig Friedrich Wilhelm III. ber Gerechte von Preugen, bes Landes Berr und Bater, geruhte burch fonigt.

Rabinetsorbre vom 15. Mai 1834 ber Stadt fehnfuchtsvolle Bunfche burch Verleihung eines konigl. Landgerichts zu erfüllen, wodurch er bas Biele feiner Suld und Gerechtigkeit burch ein neues Beichen noch vermehrte. Much um diefen bedeutenden Bortheil fur die Stadt Elberfeld find die Berdienfte des Dberburgermeiftere, barin von bem trefflichen Stabtrath unterftugt, unvers Der 24. November beffelben Jahres mar ber freudige Zag, wo das neue Landgericht in üblicher Beife inftallirt murbe, und gefetlich burch eine erfte feierliche Situng ins Leben trat. Die bantbaren Burger feierten biefen fconen Tag burch Gottesbienft, ben ein » herr Gott, bid, loben wir! « unter bem Gelaute der Gloden Schlog. Wie besonders herzlich mag diesmal das » Gott laffe lang und boch ben Konig leben! « überall erschallt fenn! - Das tonigl. Landgericht, bas feine gewöhnlichen Sigungen in einem befonderen Juftiggebaude halt, und ein fchones, neu zugerichtetes Local für die Uffifen im neuen Rathhaufe zugewiefen erhielt, befteht aus feinem Prafibenten, herrn hoffmann, ben funf Landgerichterathen von Gerolt (auch Rammerprafident), von Bertrab, Graff (auch Inftructionsrichter), Cloftermann (bisheriger verdienftvoller Friedensrichter in Elberfeld), und von Marees; aus den vier Uffefforen von Mirbach, heder, Schornbaum, von Rabenau (Tit. Landgerichterath); dem Dberprocurator Wingender, bem erften Staatsprocurator Simons, bem gweiten Staatsprocus rator Rofter von Rofterit, dem Dbergerichtsichreiber Cuftobis, bem erften Landgerichtsichreiber Röhler, dem zweiten Landgerichtsichreiber Abrion, und bis jest aus ben Abvokat-Unwalten Dieberichs, Sarsbuna, herminghaufen, Aleudgen, Schmit, Gervaes, Thour und Wollbrecht, mit dem Parquetfecretair Feld, bem Referendar Scholl, Jungblut, Actuar beim Inftructionsamt, Bellingrath, Arrefthausverwalter, Ronge, Raftellan, und mehren Gerichtsvollziehern.

Der Gerichtssprengel bes königl. Landgerichts in Elberfeld umfaßt die Kreise Elberfeld, Lennep und Solingen, und hat alle den übrigen königl. Landgerichten in den Rheinprovinzen zustehens de Rechte, Besugnisse und Attributionen in Civils, peinlichen und correctionellen und allen übrigen, zur Competenz der königl. Landgerichte gehörigen Sachen.

Als Untergericht besteht hier ferner ein königl. Kriedensgericht mit einem Friedensrichter, einem Ergänzungsrichter, einem Gerichtschreiber mit Gehülfen. Die Zahl der Notare ist vier; zwei Justizconsulenten fungiren dabei wie beim Handelsgericht; dieses Handelsgericht besteht aus einem Präsidenten, jest Herr Adolph von Carnap, fünf Nichtern, sechs Ergänzungsrichtern, einem Handelsgerichtssecretair und einem Actuar. Es hält seine Sigungen im neuen Nathhause.

### Königliches Postamt.

Daffelbe hat einen Poftmeifter, einen Caffirer, gehn Secres taire und einen Pofthalter mit bem nothigen Sulfspersonale.

Die Königt. Steuercasse ist einem Steuerempfänger mit übrigem Personale anvertraut. Das Königt. Hauptsteueramt hat zum Dirigenten einen Dberinspector und Steuerrath, einen Hauptsteuerzrendanten, einen Hauptsteuercontrolleur, zwei Uffistenten, einen Obercontrolleur und Steuerinspector und bem Gehülfspersonale.

Die Rreis- Ersahaushebungs : Commission besteht aus einem Deputirten für die Stadt; ein Bezirks-Feldwebel ist die Landwehrstehörde.

## Kirchen- und Schulwesen.

Die Zahl ber Prediger bei der evang. reform. Gemeinde als der größeren ist 4, bei der evang. luther. ist 2, die in gleichem Range stehen. Die katholische Gemeinde hat 1 Pfarrer und 2 Kapellane zu ihrer gottesdienstlichen Bedienung, und einen Kirchenrath, bessen Präses ein Stadtrath dieser Consession ist.

Eine städtische Schulkommission, die aus dem Oberbürgermeister, sämmtlichen Predigern, aus 2 Scholarchen und 4 Mitzgliedern für die evang. Gemeinden und 1 Schulvorsteher mit 1 Mitglied für die kathol. Gemeinde; 3 Stadträthen, dem Schulsinspektor, dem Direktor der Reals und Gewerbschule, endlich dem Nektor des Gymnasiums besteht, wacht über das Wohl sämmtlicher Schuls und Lehranstalten der Stadt. Der städtische Schulsinspektor ist Inspektor der Elementarschulen, die wie die andern

Schulen noch unter befonderen Curatorien fteben, beren Prafes immer ber Dberburgermeifter ift.

Das Gymnasium hat einen Rektor, 1 Oberlehrer und Orbinarius der Prima; 1 Oberlehrer und Ordinarius der Sekunda;
1 Oberlehrer und Ordinarius der Obertertia; 1 Oberlehrer und
Ordinarius der Untertertia; 1 Collaborator und Ordinarius der
Ober- und Unter-Quarta; 1 Lehrer der Vorbereitungs: Classe, 1
provisorischer ordentlicher Lehrer, 1 Schreiblehrer, 1 Zeichnenlehrer,
1 Gesanglehrer, 1 Schuldiener.

Die Zahl ber evangel. Elementarschulen und Lehrer ist einsschließlich ber im Urmenhause 14 und ber katholischen 1 Knabenzund 1 Mädchenschule. In der Realschule sind neben dem Direktor und Ordinarius der Prima 6 ordentliche Lehrer, 1 Hülfslehrer, 1 Lehrer für das scientivische Zeichnen, 1 für das praktische Zeichznen, 1 Schreiblehrer, 1 Gesanglehrer und 1 Schuldiener angestellt. Die Propincial Bewerbschule hat einen Direktor mit der Realschule, der hier Lehrer für die Maschinenlehre ist, 1 Lehrer für Chemie und Technologie, 1 für Geographie und Geschichte, 1 für rechnende Geometrie und 2 Zeichnenlehrer.

Es giebt in Elberfeld brei Privat-Lehranstalten für höhere Töchterschulen mit mehren Lehrern und Lehrerinnen. Ueberdies sind hier 9 Privatlehrer für Musik und Sprachen u. s. w.

Es besteht hier eine Bergische Bibel-Gesellschaft und eine Missions-Unstalt, wovon die erstere außer ihrem hohen Präsidenten, bem Königl. Oberpräsidenten der Rheinprovinz, in Elberseld 5 und in Barmen 2 Vicepräsidenten; 1 Schakmeister, 4 Sekretaire, 5 Hülfssekretaire, 5 Protokollsührer, 1 Bibliothekar und die evang. Geistlichen zu Direktoren hat. Die Zahl der Mitglieder für Elberseld ist, einschließlich der Direktoren aus den Nichtgeistlichen 51; sur Barmen neben den evang. Predigern 28. Die Missions-Unstalt zählt 1 Präsidenten, 1 Sekretair, 1 Schakmeister, 40 Direktoren.

## Armen- und Kranken-Anstalten.

Gine Gentral = Mohlthätigkeits = Unftalt besteht hier unter bem Borith bes Oberburgermeisters, und eines alternirenden Prafes.

Die Zahl der Verwalter ist 10. Im allgemeinen Urmenhause ist ein Aufseher, der zugleich Kassirer und Sekretair ist, so wie ein Lehrer und Erzieher der Waisenkinder, und ein Hausvater.

Das Burger-Krankenhaus hat eine Berwaltung, bie, neben bem Dberburgermeister als Borstand, einen Bicevorstand, 5 Mitglieber, 1 Beisiger, Inspektor bes Hauses und 1 Kaffirer und Sekretair hat.

Rur die Rheinifd : Weftphalifche Gefangnifgefellichaft befteht bier ein Comite; fur bie Wittwen und Baifen ber Elementar-Schullehrer im Regierungsbezirk Duffelborf ein Rreisvorftand, und für die Elberfelder Lehrer eine Wittwenkaffe, die im Sahre 1822 gegrundet, erft 1832 eröffnet wurde, beren Pfleger und Bermalter ber Schulinspektor ift. Much konstituirte fich in Elberfeld 1831 ein Comite zur Unterftugung fur die hulfsbedurftigen Familien im Rrieg abwesender Landwehrmanner ber Stadt, welches, als ber 3med wegfiel, 1833 wieder einstweilen außer Wirkfamkeit trat. Kur die allgemeine Wittwen-Verpflegungs-Unftalt in Berlin ift ein Rommiffar in ber Perfon bes Dberburgermeifters bestellt. Rur den Kortbau der neuen fatholischen Kirche besteht ein befonderer Rirchenrath, fo wie auch ber Bauverein, beffen gelegentlich in der Geldichte gedacht wurde, bis jest noch befteht. Fur eine Gifenbahnanlage zwischen Wefer und Rhein bilbeten fich, fo wie fur bie Revigefer Chauffeebau Comites.

Ein eben so wichtiges als interessantes Institut für Handel und Gewerbe ist die Jandelskammer für die Städte Elberseld und Barmen, die ihre Situngen im großen Saale des Nathhauses hier hält. Sie hat zu Mitgliedern eine Auswahl der angesehenssten Fabrik- und Kausherren in beiden Städten. Mit dem Prässidenten nehmen Theil daran 8 in Elberseld wie in Barmen, mit eben so viel Stellvertretern und 1 Sekretair.

Eine Vaterländische Feuer-Versicherungs-Gesellschaft besteht seit den 28. Februar 1823. Sie ist gegründet auf ein Gemährzteistungs-Kapital von einer Million Thaler in tausend Aktien, jede zu 1000 Thir., unter einer von der General-Versammlung gewählzten Direktion mit einem eben so gewählten Direktorialrath zur Seite. Jeder Direktor und Direktorialrath muß Besißer von 5

Aktien feyn. Die Direktion besteht aus 6 Direktoren, einschließtich bes jezeitigen bevollmächtigten Direktors und Generalagenten,
und eben so vielen Stellvertretern. Der Direktorialrath ist aus 5
Mitgliebern und einer gleichen Zahl Stellvertretern zusammengesett.
Fürs Ausland hat die Direktion 2 Generalagenten.

Der beutsch: amerikanische Bergwerk: Verein besteht noch fort unter 5 Direktoren und 5 Stellvertretern, 1 Subdirektor und 1 Rechnungsführer. Der Stand dieses Vereins läßt sich am besten aus einer Bekanntmachung der Direktion vom 21. Juni 1834 beurtheilen, woraus hervorgeht, daß 1622 ganze und 1811 habe Aktien, weil sie Zubuse nicht mehr leisteten, sur erloschen erz klärt wurden.

Die Rheinisch : Westindische Kompagnie ift birigirt durch 5. Direktoren, 6 Direktorialrathe und 1 Rechnungsführer.

Der Gefellichaften find folgende in Elberfeld:

Die Freimaurer 20ge, St. Johannisloge »hermann zum Lande ber Berge« und Schottenloge »Abolph zum Elverfelbe «

Bum gefelligen Bergnugen :

Auerverein, Concordia, Eintracht mit einem Liebhabertheater, Erholung, Genügsamteit, Harmonie, Casino (vormals Museum), Musitverein, Schützen : Gefellschaft, Schützen : Berein, und für Kunft und Gewerbe mit einer Sonntags : Freizeichnen : Schule.

Ein stehendes Theater hat Elberfeld nicht; doch werden in der Sommerzeit von der Duffeldorfer Gesellschaft Borftellungen

gegeben.

Die Jahl der Aerzte ift, einschließlich des Kreisphysikus, der in Barmen wohnt, 12, Bundarzte und Geburtshelfer, einschließeich des Kreismundarztes, 5, 2 Jahnarzte, 1 Thierarzt. Apothenten gibt es 6.

# Anstalten für Wissenschaft, Kunst und belehrende Unterhaltung.

In Elberfeld konnen wir biefer Rubrist nur ben beschränkteren. Sinn bewilligen.

Es gibt hier jest nur noch Gine politische Zeitung, seitbem bie bisherigen zwei: die Allgemeine Zeitung und die Provinziale

Beitung ben 1. Juli 1834, burch Ginigung ber beiben Berleger in Gine unter bem Titel : Elberfelber Beitung (vereinigte Ullgemeine Beitung und Provinzial = Beitung nebft Intelligenzblatt) verfchmolzen wurde. Es befteht jest nur eine Redaktion und eine Expedition, Format und Druck hat feine Beranderung erlitten. Die Berleger erfparen fich burch biefe Ginigung bedeutenbe Roften und ben Berbrug ber Concurreng. Gine gemeinschaftlich auf neutralem Boben, eigens fur bie Beitung angelegte Druderei beforgt bas babin Ginfchlägliche. Sat fich bie Babl ber einträglichen Unzeigen wie mancher Abonnenten vereinfacht, fo mag fich bies wohl durch bie oben berührten Bortheile ausgleichen. Die Folge wird jeboch lehren, ob bas Publifum bei ber weggefallenen Concurreng, eben fo entichabigt werbe, ale ben Berlegern baburch ein ruhigeres Berhaltniß fich bilbete. Go viel ift gemiß, bag burch bas gegen: feitige Aufmerten und die Berfchiebenheit ber Unfichten, des Fleifes und ber Talente von zwei Redaktionen zweier in Giner Stadt erfcheinenden Beitungen, neben bem im Intereffe ber Berleger liegenden Streben nach überwiegendem Beifall, den Lefern ein bestimmter Bortheil mard, der nach ber Natur ber Sache jest biefen bleiben fann, fobalb bie Berleger bebacht find, felbft bann, wenn fie bie Bahl ihrer bisberigen Abonnenten behalten, bie bies oft, felbft ungufrieden, blog aus Befchafteverbinbung, Gewohnheit und Bedarf ber Unzeigen-Lecture find - mit ihrem Intereffe auch die gerechten Unspruche bes gablenden großtentheils gebilbeten Publifums burch eine fleifige und gebiegene Redaktion bei richtiger Correctur und punktlicher Erpedition zu befriedigen, - babei vor Allem, in Bufammenftel: lung ber Artikel, auf ftrenge Beibehaltung bes Sabens in ber Beitgeschichte und geistvolle, bem größern Theil ber Lefer angemeffene Muswahl zu halten, und fich nicht burch einen ober ben anberen Budringlichen, beffen Sabigfeiten gewöhnlich nur in verfapp: tem Intereffe ober Gelb bestehen, ju Diggriffen verleiten gu laffen, beren Schuld bann immer ber unfelbifffanbige Rebatteur tragen muß. Ein Rebakteur muß, wohlverstanden, nicht bloß gut fonbern auch felbftftanbig fenn!

Ein Wochenblatt eriftirt in Elberfelb nicht bagegen ein Unter-

haltungeblatt unter bem Titel »Frembenblatt und taglicher Ungeis ger, bas unter Redaktion ber Polizeiverwaltung, jum Beften ber Urmen täglich erfcheint. Es enthalt neben ber Unzeige ber tägli: chen Fremden öffentliche und Privat-Bekanntmachungen, belehrenbe und unterhaltende nicht politifche Artikel. Diefes Blatt erfreut fich in und außerhalb bes Wupperthales eines mit jedem Sahre fteigenden Abfabes, ber, wir burfen es mohl fagen, nicht auf ben edlen Breck allein begrundet ift, ju bem fein Reinertrag verwen: bet wird, fondern an bem ber gewandte Redakteur auch fein fleines Theil hat. Wir munfchen ihm dies nicht verkummert zu feben, fo wenig als ben Geift und den Fleif, welche er bei Redattion des umfaffenden Ubregbuches für Rheinland = Weftphalen (herausgegeben vom Konigl. Dberburgermeifter Bruning, rebigirt vom Bermaltungs : Gefretair Goswin Rradrugge, gebruckt (fcon und correct) burch Sam. Lucas) bethatigt hat.

Einen fördernden Einfluß auf die allgemeine Bildung übt die Gefellschaft Börsenhalle des Herrn A. Brüning, wo sich neben so Manchem für das Angenehme, Biel für das Nügliche vorfindet, denn sie ist die einzige Gesellschaft, wo eine nicht verkummerte Auswahl politischer und literarischer Blätter (55 an der Zahl) mit einer kleinen Büchersammlung bekundet, daß es auch für diese ein Publikum in Elberseld gibt.

Buchhanblungen bestehen hier 5 mit 2 Leihbibliotheken, eine Musikalienhanblung, 1 Antiquar, 2 Erkundigungs: und Abresscomptoire, 3 Buchdruckereien, 2 Kupferdruckereien, 4 Steinbruckereien, 2 Bildhauerwerkstätten, unter letteren die des als Dickter gleich ausgezeichneten Herrn Eduard Lifegang, auch Lehrer für Zeichnen und Modelliren, 10 Buchbinder, 2 Formstecher, 1 Emailleur, 1 Bandagist, 1 Glockengießer, 1 Bleigießeret, 1 Pulversabrik, 3 Maschinenbauer, 1 Instrumentenmacher, 2 Geosmeter, 2 Optikus.

Elberfelder Bürger besigen an Königl. Orben und Auszeichsnungen: Joh. B. Wever, Inspektor der Leihanstalt die für Lesbensrettung gestiftete Auszeichnung, Rothen Abler: Orden 3. Gl. mit Schleife der Königl. Landrath Graf v. Sepsiel d'Air; ohne Schleife Oberbürgermeister Brüning; Kaufherr Winand Simons;

Kaufherr Friedrich Feldhoff, Ehrenpräsident des Handelsgerichts; I. H. D. Ramp, Landtagsabgeordneter; Rothen Abler-Orden 4. El. P. Böddinghaus, 1. Beigeordneter; P. Willemsen, Direktor und General-Agent der Vaterländischen Feuer-Versicherungs-Gesellsschaft; Bankier Aug. von der Heydt; dieser wie Herr Kaufmann Medel haben auch den Titel Kommerzienräthe. Die Königl. gotbene Medaille für Kunst und Wissenschaft Prosessor Dr. Hantschke, Herr Kaufmann A. Kohl.

Fabrik: und Kaufherren find folgende dem Geschäfte und der Jahl nach: Bankier 4, Türkischroth: Färbereien und Rothgarnshandlungen 24; Kouleurenfärbereien 15; Seidenfärbereien 9; Seisden: und Halbseiden: Bändern, Schnüren, Lüßenfabriken 46; Katztunfabriken und Druckereien 11; Seidenhandlungen 3; Merinosund Leastingsfabriken 1; Seidendruckereien 3; Baumwollenfabriken und Handlungen 47; Twist und Wollehandlungen und Wollensbandfabriken 19; Siamoisenfabriken 3; Manufacturwaaren: Handlungen 30; Leinwandhandlungen und in Leinen, Garn und Band, und Schnüren 18; Baumwollenspinnereien 6; Tuchhandlungen 7; Tabaksfabriken 2; Specereis und Colonialwaaren: Handlungen 22; Weinhandlungen 7; Kommissions: und Spekulations: Geschäfte 22; Gold:, Silberarbeiter und Juweliere 10; Conditoreien 12; Rentsner 20; Gasswirthe 6; Wirthe 108 u. a. m.; 2 Lotterie: Collekteure.

Das oben gegebene Verzeichniß ist nur auf die bedeutenden Fabrisen und Manufacturen begründet, so wie die Fabristate nur unter der allgemeinen Geschäftssirma der Fabrise und Kauscherren hier genannt sind. Dem fügen wir zur weitern Erläuterung des Umfangs der Fabrisen, Manufacturen, Gewerbe und des Handels noch Folgendes bei, woraus man das Umfassende hiervon besser beurtheilen kann. Unter den Manufacturen Waaren begreisen sich alle ganze und Halbbaumwollene Waaren, namentlich Bonten, Barchent, Oroguets, Nonpareils, Ginghans, Westenzeuge, Halse und Saktücher, Nanquins, Manchester, viele Urten weißer und gefärbter Zeuge zu Kleidung und Möbelüberzügen, Shawls, baumwollene Bänder, Schnüren, gewebte Spisen u. s. w. in Damassen, Bwillich, Bettzeugen und Bändern. Es gibt in der Stadt allein bei 800 Webe und bei 500 Banbstühle für baumwollene

Beuge und Bander. 900 Beb- und 30 Banbftuble und auferhalb 1100 Beb. und Bandftuble fur fchwarze und farbige Seiben: ftoffe, Westenzeuge, Tchwarze und farbige Tucher, Sals- und Schnupftucher, Flortucher, gebruckte und geblumte Rleider, Stuck-Seibenfammet, Floretbanber, Rorbel u. f. w. Gine Rattundruckerei wird burch Balge: und Dampfmafdinen getrieben. Unter ber obigen Bahl ber Turfifchrothfarbereien find die fleineren einzelner Farber, die nicht fur felbftftandigen Sandel arbeiten nicht begriffen. Es gibt in Elberfeld außerdem eine Solzidrauben- und eine Bleiweiffabrit, mehre Gifenfabriten mit emaillirten Rochgefchirren, mehre Lohaerbereien, Leberhandlungen, Kuß- und Tifchbeden, Tapetenfabrifen und Sandfungen, Materialien-Sandlungen, Mobel: und Spiegelfabriten und Sandlungen, Pelzwaaren:, Sut: und Rappenfabrifen und Sandlungen, bedeutende Bierbrauereien. Effiafiedereien, Branntwein- und Liqueurfabriten, Lurus-, Modes und Murnbergermagren = Sanblungen, verschiedene Binngiegereien, Blechmagrenfabriten und Drechslerfabritate und Pfeifenhandel, Davier: und Schreibmaterialien-Sandlungen, Fruchts, Dels Farb: ftoffen-Bandlungen, neben einer Maffe von Schenkwirthen, Detailhandlern und handwerksleuten u. f. m.

Die Regifter des Personenstandes u. f. w. ber Stadt Elber: feld bekunden (1834) Folgendes: geboren wurden 800 Knaben, worunter 19 uneheliche, und 768 Mabchen, worunter 32 unehe= tiche waren, überhaupt 1568, worunter 51 uneheliche, mithin im Berhaltnif wie 31 gu 1. Todtgeboren murben 49 Knaben und 32 Madden, gufammen 81; unter 20 alfo 1. Unter ben Tobt: gebornen befanden fich 6 Uneheliche. Es fanben 12 Zwillinges geburten fatt. - Es farben 646 mannlichen und 619 weiblichen Gefchlechts, gufammen 1265, murben alfo mehr geboren als ftar-Durch gewaltsamen Tobes und Ungludsfälle aller Urt ben 303. ftarben 5 mannlichen und 6 weiblichen Befchlechts. wurden 402 Paare. - Es manberten ein 2147 Perfonen mann: lichen und 326 weiblichen Gefchlechts, jufammen 2473; es mans berten aus 1701 Perfonen mannlichen und 292 weiblichen Ges fcblechts, gufammen 1993, mithin manberten mehr ein 446 Pers fonen mannlichen und 34 weiblichen Gefchlechte, gufammen 480. -

Die Bevölkerung stellt sich alfo Ende 1834 auf 17596 mannliche und 14478 weibliche, im Gangen alfo auf 32074 Ginwohner. Das Berhaltnig ber Confessionen bei biefer Bevolkerung ift: 25978 Evangelifche, 5967 Ratholiten, 15 Menoniten und 114 Suben.

Bei Aufstellung ber Conscriptionsliften pro 1834, ftellte fich folgende in etwa auffallende Statiftit heraus:

|     | Von be       | n in be  | r San    | nmtg  | emeind | e Elberfeld | im   |     |         |
|-----|--------------|----------|----------|-------|--------|-------------|------|-----|---------|
| gel | ornen .      |          |          |       |        |             | •    | 406 | Anaben  |
|     |              |          | ft a     | rbe   | n bal  | jier        |      |     |         |
| in  | bemfelben    | Jahre    | 1814     |       | 59     | beinahe ber | 4.   | ,   |         |
|     | im           | Jahre    | 1815     |       | 37     | Theil.      |      |     |         |
|     | *            | >>       | 1816     |       | 16)    | Noth: u. D  | Pan- |     |         |
|     | >            | *        | 1817     |       | 10}    | geljahre.   |      |     |         |
|     |              | >        | 1818     |       | 21     | gerjuyer    |      |     |         |
|     | >            | *        | 1819     |       | 8      |             |      |     | ,       |
|     | *            | *        | 1820     | Σ.    | 3      |             |      |     |         |
|     | *            | *        | 1821     |       | 5      |             |      |     |         |
|     | >            | *        | 1822     |       | 2      |             |      |     |         |
|     | >            | . >      | 1823     |       | 1      |             |      |     |         |
|     | *            | >        | 1824     |       | 1      |             |      |     |         |
|     | . >          | >        | 1825     |       | 0      | •           |      |     |         |
|     | >            | *        | 1826     |       | 1      |             |      |     |         |
|     | *            | >        | 1827     |       | 1      |             |      |     | •       |
|     | *            | *        | 1828     |       | 0      |             |      |     |         |
|     | >            | >        | 1829     |       | 1      |             |      |     |         |
|     | >            | *        | 1830     |       | 0      |             |      |     |         |
|     | *            | *        | 1831     |       | 1      |             |      |     |         |
|     | >            | *        | 1832     |       | 2      |             |      |     | ,       |
|     | >            | · >      | 1833     |       | 1      | •           |      |     |         |
| 210 | r biesiähria | on Speci | rpe-l5-f | okoni | Rhehim |             | •    | 170 | Anaben. |

zur diesjährigen Deeres-Erfahaushebur tommen von benfetben alfo noch

236 Anaben.

# Armennflege

|   | Armenpuege                                                     |
|---|----------------------------------------------------------------|
|   | der Central = Bohlthatigfeits = Unftalt in Elberfeld           |
|   | in ber 46. Woche bes Jahres 1834.                              |
|   | Bahl ber in Baar unterftutten Familien und einzeln ftebenben   |
|   | Personen                                                       |
|   | Un gewöhnlicher Unterstützung wurde                            |
|   | verabreicht 152 Thir. 13 Sgr. 6 Pf.                            |
|   | an außergewöhnlicher Unterstützung . 20 » 19 » 3 »             |
|   | Busammen . 173 Thir. 2 Sgr. 9 Pf.                              |
|   | Bahl ber mit Suppe unterftusten Familien . 189                 |
|   | Bon benfelben murben abgeholt 261 Portionen.                   |
|   | Außerbem wurden an Rleibungsftuden verabreicht: 1 leinene      |
|   | Mannsjacke, 1 Manns, 5 Frauen: und 2 Knabenhemben, 2           |
|   | Paar Lauerschuhe, 7 Paar Solzschuhe, 1 Strohfact, 16 Portio:   |
|   | nen Stroh, 1 Betttuch.                                         |
|   | Bahl der Pfleglinge im allgemeinen Urmenhaufe am 8. Novbr. 295 |
|   | Aufgenommen wurden 5 ganzlich verwaifte und verlaffene Kin-    |
|   | der wegen Verhaftung der Mutter.                               |
|   | 1 weibliche Person wegen Krankheit.                            |
|   | 1 bo. zur Pflege gegen Vergütung.                              |
|   | 1 arbeitsunfähiger alter Mann wegen                            |
|   | Urmuth der Seinigen.                                           |
|   | Zusammen                                                       |
|   | Entlaffen wurde :                                              |
|   | Wegen Arbeitsfähigkeit 1 Frauenzimmer                          |
| , | ihren Eltern wurden                                            |
|   | übergeben 2 Kinder                                             |
|   | 3                                                              |
|   | Bleiben 300                                                    |
|   | Das gewöhnliche Steuerquantum ber Grund: und Häuser:           |
|   | fteuer fur bie Stadt ift bis 1831 gewesen 15795 Thir. 5 Sgr.   |
|   | 2 Pf. Die Rlaffenfteuer betrug 24454 Thir. Fur die Raufleute   |
|   | mit kaufmannischen Rechten 6516, jener ohne biese Rechte 3336, |
|   |                                                                |

bie Handwerker 2818, die gesammte Gewerbsteuer 17473, die Communalsteuer 20095.

### Machweise

über die in der Oberburgermeisterei Elberfeld mahrend des Zeitraumes von 1815 bis 1834 ausgeführten Bauten.

Ratholifde Rirche. Der Styl biefer Rirche ift mobern, bie griechisch-borische Ordnung jedoch vorherrschend, dagegen byzan: tinisch annähernd hinsichtlich ber runden Fenfter und Rugelgewölbe. Die Hauptfacade bilben zwei Thurme, zwifchen welchen ein vorftehendes Portal, jedoch ohne Gaulen. Die Rirche befteht aus einem Schiff mit vier freiftehenden Saulen, welche bie Abfeiten bilben, und vieredigtem Chor in Berlangerung bes Schiffes, und zwei Sakrifteien , rechts und links , in Berlangerung ber Abfeiten bis zur Balfte bes Chors. Die Abfeiten haben brei große Fenfter, zwifchen welchen innere Strebepfeiler, bie mittelft Gurthogen unter fich und mit ben freiftehenden Pfeilern verbunden find, welche die Rugelgewolbe tragen. Auf biefe Beife hat bas Schiff brei quabrirte Rugelfchnitte, bie Abseiten brei Rectangel, bie Borhalle zwischen ben Thurmen, fo wie im Chor zwei burch einen Gurts bogen gebilbete Felber, besgleichen endlich find die beiben Gafris fteien ebenfalls mit Regelgewolben verfeben. Das gange Gebaube ift bei 94' Breite zusammen 191' lang, die Kirche 54' hoch, die Thurme, von 25' jebe Quadratfeite 98' hoch, worauf Spiken von 55' Sohe fommen follen. .

Katholisches Pfarrhaus. Dasselbe bildet ein längliches Viereck von 73' auf 381/3' ist zweistöckig, von Bruchsteinen mit bergischen Sandstein-Gewinden 2c. erbaut. Das Dach mit glasirzten Pfannen eingebeckt.

Katholisches Schulhaus. Das Gebäude im ganz gewöhnlichen Häuser-Styl, bilbet ein Biereck von 71½ Länge und 37¼ Breite, ist zweistöckig von Bruchsteinen aufgeführt und mit einem Pfannendach versehen.

Friedrichs: Schule. (Evang. Schulhaus.) Wie vorstehend. Langenfelber Schule. (Evangelisches Schulhaus.) Ein einstödiges Haus von Bruchsteinen.

Erubfaler Schule. (Evangelisches Schulhaus.)

Allgemeines Armenhaus. Wollenbet im Jahr 1827. Für burchschnittlich 300 Pfleglinge auf die Gesammt-Einwohnerzahl 31291. Der Styl ist modern, griechisch-borischer Charakter vorsherrschend, boch bas Erdgeschoß im Rundbogen Styl. Das Gebäude bildet ein Rectangel von 130' lang und 50' tief mit zwei zurückweichenden Flügeln von  $30\frac{1}{2}$ ' Känge bei  $31\frac{1}{2}$ ' Tiefe; ist breistäckig von Bruchsteinen ausgeführt und das Dach mit glasirten Pfannen eingebeckt.

Städtisches Schlachthaus. Zugleich in ber oberen Etage Leibhaus. Der Styl ist modern, gleich bem bes Armenhauses, basselbe bilbet ein Rectangel mit vorstehender Einfahrt, die mit einem Fronton geziert ist; ist von Bruchsteinen zweistöckig erbaut und mit einem Pfannendach versehen. Die Fundamenttiefe beträgt durchschnittlich 8', das Erdgeschoß ist 20' hoch und enthält eine auf 28 dorischen Säulen überwölbte Schlachthalle, mit sechs Unterabtheilungen für Ställe, und in dem Borbau das Verwaltungszimmer und Treppenhaus. Die obere Etage ist 13' hoch und enthält 30 Studen für das Leihhaus und die resp. Verwaltungen, außerdem sind auf dem Dachboden noch eben so viele Kammern eingerichtet.

Stabtisches Bagehaus. Der Stol ift wie vor. Das Gebaude bilbet ein unregelmäffiges Biered.

Stabtifches Rathbaus. Erft gur Salfte vollendet, feit bem Sahr 1831; es find indeffen barin aufgenommen; 1) bie Stadtverwaltung, 2) Polizeiamt, 3) Friedensgericht, 4) Sanbels: gericht, 5) Gemeindetaffe, 6) Uffiffen: Saal. Diefes Bebaube ift in einem gang eigenthumlichen Style projectirt, binfichtlich ber Sauptformen byzantinifch, Gefimfe und Bergierungen griechifch, jeboch ohne eine Ordnung festzuhalten. Daffelbe befteht aus einem Sauptgebaube mit zwei zurudftebenben Flugeln, welche jeboch gleichfalls an Strafen fteben, bis jest ift inbeffen nur die eine Balfte bes Sauptgebaubes und ein Alugel ausgeführt. Das Gebaube ift breiftodig, von Bruchfteinen, bie außere Facabe aber und alle Gefimfe, Gewinden ze. von markifchen Sanbfteinen aufgeführt, und mit einem Schieferbach berfeben. Die Funbament= tiefe beträgt 5', bas Rellergefchof mit Ueberwolbung ift 7' boch und enthalt brei Raume. Das Erbgefchof ift 161/2' boch.

◆••◆••

# Die Stadt Solingen.

Die Stadt Solingen, im Herzogthum Berg, unweit der Bup: per, unter 51° 10' 21" ber Breite und 24° 44' 56" ber Lange, 615 Rug über ber Meeresflache gelegen, Sauptftabt bes Rreifes gleiches Namens, ber füblichft-oftrheinische Grangfreis bes Regierungsbezirfs Duffelborf gegen ben von Roln - ift ein offner im Allgemeinen ziemlich gut gebauter und alter Drt. Der Landftrich ber ben größten Theil bes Rreifes mit ber Stadt Solingen ein= nimmt, ift une burch die gegebene geschichtliche nachweifung als ein Beftandtheil bes bergifchen Gebietes, mithin bes oftrheinischen Franken (Ripugrien) enger noch bezeichnet bes kelbacher und beuger Gau's. Die Stadt lag in bem erfteren, bem Stammlande bes Grafen hermann von Berg, Schirmvogt ber beuger Rirche (!). Er wohnte wie wir wiffen auf bem alten Schloffe ber Burg unfern ber Stadt (jest in bem Dorfe Burg) wovon die Ruinen noch zu feben find. Much die fpatern Grafen von Berg wohnten feit 1133 (nachdem bas Schloß Altenberg in eine Abtei umge-Schaffen worden) zu Burg, wovon ber Name auch noch in mehren andern Beziehungen fich bis heute erhalten bat; ein Weg heißt noch die Burgftrage« u. a. m.

Die Stadt Solingen verdankt wahrscheinlich ihre erste Anfänge gleich Elberfeld einem Rittergeschlechte, das diesen Namen führte. Schon im Jahr 1174 kommt ein Ritter Arnold von Solingen als Zeuge in einer Urkunde vor, wo auch das Schloß Windeck von dem Grafen Heinrich Raspo ans Bergische gelangte. Ein Abolph von Solingen ist Zeuge in einer Urkunde von 1224, die in Betreff des altenberger Hofes zu Werheim auszgestellt wurde. Der fogenannte Frohnhof bei der evangelischen Kirche in Solingen, später der Abtei Altenberg gehörig, ist als der wahrscheinliche Sit der Herren von Solingen anzunehmen, um den herum der Ort sich begründete. Die Geschichte dieser seiner Begründung und ersten weiteren Ausbildung ist nicht bestannt. Im Jahre 1374 war er schon als ziemlich herangewachssen mit Graben und Wällen umgeben ein bergisches Besitzthum, von dem Geschlichte derer von Solingen schweigt die Geschichte, im Jahre 1596 befand sich Solingen im Besitze seiner städtischen Privilegien\*) die 1695 von Herzog Johann Wilhelm erneuert wurden.

Die außere Geschichte Solingens ist burch folgende wernige aber wichtige Thatsachen bezeichnet. Etf Jahre (von 1615 — 1626) war die Stadt von den Spaniern besetzt. Bon den niederländischen Truppen erobert, -verloren diese sie wieder nach tapferer Bertheidigung an die Kaiserlichen (Sonntags den 3. März 1630). Da diese, 4000 Mann zu Fuß und 1000 Reiter die

<sup>\*)</sup> Ein Darlehn von 800 Thir., das die Stadt dem Herzog Bolfgang Bilhelm im Jahr 1610 lieh, zeugt wie eines Theils für die guten Gesinnungen der Stadt in dankbarer Anerkennung der erhaltenen Privilegien, als die finanzielle Berlegenheit dieses Fürsten, der er 1½ Jahr später noch nicht enthoben war, als er folgendes — in dieser wie in mancher andern hinsicht charakteristisches Schreiben — an die Stadt erließ, weswegen wir dasselbe hier wörtlich mittheilen.

<sup>&</sup>quot;Unseren lieben getreuen Bürgermeister, Scheffen und Rath der Stadt Solingen. Liebe getrewen, Bir haben annoch in guten gedechtnuß, was gestalt ihr under andern uns vor andertsbalben Jahrsfrist ungesehr zu beurstehenden unsern nothwendigfeiten, auf unsers besichehenes anmuthen, die summe von Achtsbundert Reichsthalern underthenig vorgestreckt und wir auch diesselb auß den steuren, welche in fünftigen jaren eingewilligt werden möchten, oder andern vorsallenden gemeinen Mitteln wiederumb zu erstätten gnediglich versprochen, und Bns darüber reuersirt haben. Bann nun bis daher, inmassen ihr euch zweiselsobne leichtsamb erinnern-können, uns keine sonderbare steur

Stadt mit Sturm erobert hatte erschlugen fie Alles mas fie un: ter ben Waffen trafen, Solbaten und Burger, plunderten und übten bie größten Greuel. Den Gerichtsichreiber Rog, bie Scheffen Berbert Benfels, Georg Schorn und Johann Kalthoff Schlepp: ten fie als Beigeln nach Mulheim, letterer entfam ihnen unterwege und rettete fich bei Leichlingen burch bie Bupper fchwimmend. Die Beffen verjagten die Kaiferlichen baraus wieber 1633. bie fcon wieder 1642 von biefe vertrieben wurden. Huch dies: mal verurfachte bie öfterreichische Solbatesta ber armen Stabt viele Drangsale, welche ihrem bereits im schonen Aufschwung gebiebenen Gewerbfleiß und barauf, gegrundeten Wohlstand tiefe In ber zweiten Salfte bes fiebenzehnten und Bunden fchlug. achtzehnten Sahrhunderts jedoch, in welcher langen Beit Solingen in feiner directen Berührung mehr mit ben friegerifchen Greigniffen fam , bie ihm wegen ber Befchaffenheit feiner Gewerbzweige fogar zum Bortheil gereichten, wuchs in auffallender Progreffion ber Wohlstand und ber Umfang ber Stadt. Sandels : und Kabrif: mefen erreichte im Unfange und mabrend bes frangofischen Repo-

Beben ju Duffeldorf am 18. Juli Unno 1612.

gez. Bolfgang Bilbelm m. ppr.

aufferhalb, daß jurift allein ju Abbanfung unfer in Dienft gebabter Coltaten burch vniere Gilich = und Bergifche Ritter = und Landstende nebft abzug ber gebrungsfoften vierzigthausend Reichethaler vermehrt fenen eingewilligt worden, und mir dabero megen allerhand vne auß gemiffen euch ohne diß fundbarer notorietet obliegender aufgaben und laften, berürte fummen annoch nit erstatten mogen. Bus auch babei bie gnedige guverficht machen. weil vnfere Cleuische Statt jungfthin bei gehaltenem gemeinem Landtag die midergebung ihrer vns ebenmeffig vorgeftrectter pfennigen Ens zu vnterthänigen ehren auß fich felbsten und obne einich vnfer anregen bif auf vnfere beffere gelegenheit suspendirt haben, ihr merdet euch ebenmeffig, bis auf fünftige neme Bewilligungen onbeschweret gern gedulden. Go haben wir euch foldes hiemit andeuten wollen, gnediglich gefinnet, ihr wollet emre Forderung beshalb auf fünftige neme fleuren, barauf mir auch porfduß zu erstatten versprochen baben, anfteben laffen. fein wir euch fonften mit gnaden wol beigethan.

lutionsfrieges seinen höhepunkt. Man nannte Solingen biereichste Stadt des herzogthums Berg. Die hochst interessante innere Geschichte Solingens geben wir in nachstehender Stizze.

Das Gerichts : und Verwaltungswesen nach dem im Bergisschen im Allgemeinen üblichen und nachgewiesenen war auch so ziemlich dasselbe hier. Ein Hof: und Latengericht schlichtete durch gewählte oder, nach bestimmter Norm ernannte Richter (aus der Mitte der Grundbesitzer) alle Rechtsangelegenheiten. In Burg hatte ein solcher Vorsteher des Gerichtes seinen Wohnsis, die später erfolgte Eintheilung in Aemter, mit dem ihnen angegebenen Wiedungskreis erhielt sich theils nach den früheren selbstständigen Herrschaften und einzelnen Gerichttheilen, so wie die Eintheilung in Gemeinden die auf die Zeit der Fremdherrschaft (1808). Sollingen war der Sie eines Amtes, dann eines Friedensgerichts, dem die Bürgermeistereien Solingen, Dorp, Gräfrath, Wald, Werschied und Höhscheid angehörten.

Die ersten Anfänge ber landwirthschaftlichen Rultur gehören, wie schon berichtet wurde, ber Regierung Graf Adolphs VII. an. Der bei Solingen gelegene Drt Wichelben, wie bort auch schon erinnert wurde, verbankt einen Theil ber von jenem trefflichen Regenten angezogenen niederländischen Familien seinen Ursprung.

Die Gifen = und Stahlfabrication als Sauptfabrikzweig ber Bewohner Solingens, beren thatigen und funftvollem Betriebe, fie ihren Wohlstand verbanken burfte ihren Urfprung feinem bebeutend langern Beitabschnitt rudwarts entlehnen als ber Mitte bes vierzehnten Sahrhunderts. Die Genoffenschaft bes Gewerbes erhielt 1401 bas erfte landesherrliche Privilgium. Wie bie Fabrifen entftanden, wer ber erfte Begrunder berfelben gemefen, ob fie burch Eingeborne ober Frembe gestiftet, ift eine nicht zu ents Scheibende Frage. Richts findet fich barüber in ben fogenannten handwerksurfunden vor. Bergichtet man jedoch auf ben gefchicht= lichen b. h. auf Thatfachen ober Schriften beruhenben Beweis und halt man fich an bie Natut ber Fabrif und bie bamit in Uebereinstimmung ftebenben Ueberlieferungen, fo fcheint fo viel annehmbar, bag es Ginheimische maren, bie aus ben auswartigen Fehben, 3. B. aus Frankreich, vorzuglich mahrend ber Regierungs=

zeit Abolphs VII., der ben Konig Eduard III. von England gegen Philipp Konig von Frankreich unterftugte, fo wie (vielleicht) hauptfächlich biefe Berbindung mit Englandern, in biefem Fabritmeige erfahrner - die Bereitung und Bartung bes Stables Dies icheint an Wahrscheinlichkeit zu geminnen, wenn man bie Sage annimmt, bag man vor jener Beit fich mit bem Robeifen beschäftigte, und bie Rlingen, aus Stahl gearbeitet, erft nach jener Zeit erwähnt werben. Eben fo konnte auch angenom: men werden; daß ber auf alle Culturzweige fo aufmerkfame Abolph VII. burch gelegentlich jener Buguge mit fachverftantigen Englanbern gemachte Befanntichaft, einen ober ben andern berfelben mit in das Land brachte und ihm daburch die Entstehung ober Berbefferung biefes Fabrifgmeiges zuzuschreiben ift, wie man ihm fo manche andere verbankt, benen er burch eingezogene niederlandische Rolonisten Eingang verschaffte. Denkbar, boch weniger unterftust. fcheint und die Unnahme, daß fchon Graf Engelbert ober Abolph V. bie Renntnig ber Stahlfabrifation aus ben Kreugzugen, entweber bireft aus bem Driente ober aus bem Steiermarkifchen mitge= bracht habe. Baren es bemnach blog Einheimifche, benen man die Robeifen = Kabrifation vielleicht die aus der Fremde mitgebrachte erfte Stahlbereitung und Bartung beimeffen fann, fo erliegt es doch wenig Zweifel, bag die fchnell erworbene nicht unbedeutende Gefchicklichkeit barin, burch Nachahmung ber Englander erzielt murbe, was jedoch nie ohne große Empfänglichkeit bes industrios fen Sinnes ber Einwohner und ber Befchaffenheit bes Landes erlangt worden mare, ba biefes faum gur Ernabrung einer fchwaz chen Bevollerung burch Uderbau, und Biehrucht geeignet, fo vies les Undere barbietet, befonders auch burch feinen fraftigen Menfchenschlag und beffen harte Lebensweise, mas es gerade gu biefem Gemerbezweige vorzugemeife eignet.

Ein der Berücksichtigung werther Beleg für die aus England hergeleitete Vervollkommnung der Eisen- und Stahlsabrikation scheint und die zunftartige Verfassung zu senn, welche dem Geswerbe gegeben wurde, die der ein Jahrhundert früher den Eisensund Stahlarbeitern zu Sheffield gegebenen auffallend ähnlich ist. Die stats wachsende Jahl der Fabriken aber und dem überraschen-

ben Aufschwung, ben fie in ben Jahrhunderten in fleigender Progreffion fanden, ift neben ber induftriofen Betriebfamkeit, von ber fie wenig durch andere Beschäftigungen abgezogen murben, und bie fie bei ber Sterilitat bes Bobens allein genugend ernahren fonnte, in ber ungemeinen Sorgfamkeit ber einander folgenden Regierungsbehorben ju fuchen, mit ber fie, die fruheren Privilegien, theils beftatigend, theils bem Fortfchreiten ber Cultur anges meffen anbernd ober ausbauernd, nie barauf ausgingen, auf ben Betrieb und Abfat durch Zwang einzuwirken, fondern vielmehr beibes burch möglichfte Freiheit und Schonung zu forbern. Die Rlingen , welche im Rreife . Colingen ber Bearbeitung nach ben wichtigften Urtifel ausmachen, find auch ber altefte Zweig. Das Berfertigen ber Schwerter fcheint ber erfte Unfang gu bem Golinger Gifen : und Stahlgewerbe gewesen zu fenn. Im Mittel: alter hatte bie fleinere Schneibemaare noch wenig Ruf. Schwerter aber, beren beinahe Jebermann bedurfte, maren ein frubes Bedurfnig. Die in Ratingen fruhe betriebenen Panger: fchmieben gingen vielleicht von bort nach Solingen über. Die Mefferarbeiten fanden ebenfalls fcon jur Beit bes Privilegiums, worin fie erwähnt find, Statt. Mehre Jahrhunderte fpater hort man erft von ber Fabrifation ber Scheeren. Es war wegen feis ner fpaten Entstehung nie fo privilegirt, boch erhielt es feine-Bunftverfaffung. Der Raufmann Daniel Peres ift ber Begrunber ber jegigen Bluthe biefes Gewerbes, und baburch befonders, baß er 1801 bie englische fogenannte fcmarge Politur in Solingen einbrachte. Er legte feinem Etabliffement ben Namen Birmingham bei. In ber neueften Beit erkannte ber Konig bie Berbienfte biefes Mannes burch die Verleihung bes Rothen Abler : Orbens 4ter Rlaffe an.

Außer den Degen: und Sabel: Alingen nebst den Scheiden in allen möglichen Arten, bestanden schon im Beginn des vorigen Jahrhunderts die vorzüglichsten Artikel in Rappieren, Fleuretten, Gefäßen, Griffen, Bajonetten, Ladestöcken und anderen Kricgswerkzeugen. Nach der Schwertfabrik war die Messerbabrik die vorzüglichste. Die Scheerenfabrik, erst in der neueren Zeit entsstanden, eilte um so schwelter ihrer Bervollkommnung entgegen.

Um die Culture und Jandelsgeschichte von Solingen richtiger würdigen zu können, ist es nöthig, der Privilegien der Fabriken näher Erwähnung zu thun, die, wenn ihre Beachtung auch ziemlich in Verfall gekommen, auch zum Theil nicht mehr anwendbar ist, doch nicht ganz der Geschichte versallen, allerdings in den Hauptpunkten ihre Anwendung sinden.

Jedes Handwerk hatte seine besonderen Privilegien, darunter das Schwertschmiedehandwerk ein Privilegium vom 25. Nov. 1472, welches im Jahre 1689 seine Bestätigung erhielt; ferner den vom Obervogte den 26. April 1575 gesertigten sogenannten Sechse mannbrief, eine Verordnung des Herzogs Wolfgang Wilhelm von 1623, welche die Sechsmanne, den Waarenverkauf und die Vers bundsstrase betrifft; eine den 3. Nov. 1643 bestätigte Ordnung der Handwerksknechte und Lehrjungen; eine den 24. April 1673 vom Herzog Philipp Wilhelm ertheilte Satung des Lohnes, die schon längst abgekommen ist; eine 1708 ertassene Bestätigung des Rechts erster Instanz; eine in Betreff der sogenannten Dühlen und Bajonette wider die Kreuze und Kropsschmiede den 11. Oct. 1709 ertassene Verordnung; endlich die den 14. Februar 1735 ertheilte Besteiung von der Consolidation.

Das Härter: und Schleiferhandwerk besitht sein erstes Privilegium von 1401, das 1515 und 1689 bestätigt worden; eine am 19. October 1607 ertheilte Sahordnung; eine Verordnung vom 11. März 1654, vermöge welcher der Arbeitslohn in baarem Gelbe und nicht auf eine andere Urt bezahlt werden solle; und mehre Bestätigungen der Sahordnungen.

Das Schwertfegerhandwerk besüt eine vom 18. Mai 1592 batirte Bestätigung des Privilegiums vom 9. März 1412, und eine fernere Bestätigung vom 21. April 1603; eine idem vom 22. April 1673 des zwischen den drei geschlossen Handwerken eingegangenen Bergleichs; einen vom Obervogte den 17. Oct. 1709 wegen der Dühlen und Bajonette ertheilten Bescheib.

Die drei geschlossenen Handwerke haben nebendem ein gemeinschaftliches Privilegium vom 18. November 1687 vom Churprinzen Johann Wilhelm. Das Messermacherhandwerk ist im Besitse nachstehender Prisvilegien: eins vom 14. Januar 1571 vom Herzoge Wilhelm, das am 10. October 1623 von Wolfgang Wilhelm, sodann 1687 den 18. November vom Churprinzen Johann Wilhelm bestätigt wurde; eine von dem Obervogte den zu Lüttringhausen wohnenden Handwerksbrüdern 1694 mitgetheilte Berordnung, und endlich ein Vergleich vom 21. December 1655.

Die Hauptverfassung bes Meffermacher-Gerichts beruht jedoch auf ber erneuerten Sahordnung vom 8. October 1789.

Die alteren Privilegien bes Kreuz- und Krophschmiedshanderverks find bei der Feuersbrunft in Solingen im 16. Jahrhundert verbrannt. Dagegen erhielt es: 1) ben 10. October 1620 vom Herzog Wolfgang Wilhelm ein neues Privilegium und Bestätigung ber vorhergehenden Borrechte; 2) eine Verordnung des Chursursten Philipp Wilhelm vom 7. Juli 1673; 3) in Betreff des Feilens eine Verordnung gegen die Schwertfeger vom 18. März 1699.

Bu den ferneren Borrechten, in deren Besits die Schwerts und Messerscharten gemeinschaftlich sind, gehört ein Wahlgericht. Febes der fünf privilegirten Handwerke schritt alle Jahr zur neuen Wahl seiner Bögte und Rathleure. Die Freiheit, der Lohn nach der Arbeitssähigkeit des Handwerkers, nach Zeit und Umständen zu bedingen, stand den Solinger Fabrikherren nicht zu. Bei den Schwertklingen bestand schon am Ende des 17. Jahrhunders ein Lohnsak, dei den Messer und Gabelwaaren trat er erst mit dem Jahre 1776 ein. Viele Rechtsstreite entsstanden, der Natur der Sache gemäß, zwischen den Fabrikherren und ihren Arbeitern, die den Richtern viele Mühe und Sorgen machten. Selbst an meuterischen Unruhen unter den Arbeitern selbst an meuterischen Unruhen unter den Arbeitern selbst es in dieser Hinsicht nicht, so daß nicht selten das nachs drückliche Einschreiten selbst der Regierung Noth that.

Das Schwertsegerhandwert, als bas ätreste Handwert, aus bem wahrscheinlich die übrigen Handwerke errstanden sind; hatte schon 1412 einige Privilegien. Mit dem 17. Jahrhundert ansberte sich, wegen Ausdehnung des Handels, die bestehende Ordsnung, indem sich die handelnde Klasse von der arbeitenden völlig absonderte, und sich als privilegirte Kausmannschaft darstellte, wor-

unter fich ebenfalls Dehre ber brei gefchloffenen Sandwerte begaben. Seit bem anderte fich die Berfaffung ber Fabrit. Biele Theile ber alteren Privilegien murben aufgehoben. Unter ber Re: gierung Johann Wilhelms wurden bagegen 1687 neue Privilegien für bir brei geschloffenen Sanbwerte fo wie für bas Deffermacherhandwerk erlaffen. Durch die Berordnung vom 30. Juli 1709 wurde festgesett, daß der Lohnsat gemeinschaftlich von Rauf- und Sandwerksleuten burch Stimmenmehrheit berichtigt werben folle. Bis im Jahr 1757 fand barin feine Beranderung mehr Statt. Jest entfanden Streitigkeiten über ben Lohnfas, welche burch eine Fürftliche Berordnung vom 30. September 1785 ihre Erledigung erhielten. Die Sauptbedingung ohne welche ein Lohnfat nicht bestehen konnte, war und ift bas Berbot, feine Detail-Baaren anftatt Bahlung zu geben, fo murbe immer mit Strenge barauf Gemäß biefes Berbotes burfte fein Raufmann feinen Arbeitern ftatt baren Gelbes fur ben Lohn Detail-Baaren geben. Musgenommen waren bie Sandwerksmaterialien, wovon jedoch bie Preife in ben Sagungs : Bebingungen festgefest maren. bem Barter : und Schleiferhandwert ertheilte Berordnung ift vom 11. Marg 1654, im Sahr 1687 wurde fie auf die übrigen Sandwerke ausgebehnt. Der Klingen-Lohnfat war in die Klaffen ber öftereichischen, fpanischen, preugischen, fachfischen und anbern Schwertern eingetheilt.

Ein Vorzugsrecht, das nach und nach den Genossen aller Handwerke in gleichem Maße zustand, war das Einstandsrecht: Es war dasselbe ein Recht, Wohnungen, Werkstätten, Schleifskotten oder dazu erforderliche leere Pläte zur eignen Rothdurft, gegen einen Nichtprivilegirten, welcher ein Pacht: oder Erbrecht in den Fabriken erworben hatte, mittelst Anerbieten der gleichen Bedingnisse durch Näherkauf an sich zu bringen. Doch war dass selbe mehren Einschränkungen unterworfen.

Gemäß ber ältern und im Jahr 1687 bestätigten Privilegien burften keine Fabrikate ber Schwert = und Messer-Fabriken ungezeichnet verfertigt werben, alle ohne Zeichen versehene Waaren wurden consiscirt. Auf die Messer und Gabelwaaren mußten zwei Zeichen nämlich das Erbzeichen des Fabrikanten und das

Beizeichen ober Fabrifzeichen geschlagen werben. Auch burften bie Degen: und Sabel-Gefäße nicht ohne Fabrifzeichen versandt werben. Teber Fabrifherr mußte sein eigenthumlich Zeichen, bas man deswegen Erbzeichen nannte, bem Fabrifate einprägen. Soloche Zeichen wurden verent, konnten aber auch verkauft werben.

Die Solinger Fabrit : Raufmannschaft bestand aus Rlingenund Mefferkaufleuten , lettere wieder aus Privilegirten und Gingebornen , Unprivilegirten und Beigefchwornen; bie Raufleute burften mit keinen auswärtigen Klingen handeln, was fie nach einer Berordnung vom 27. Marg 1790 mit einem Gibe angeloben mußten. Gie burften ferner feine Rlingen im Muslande unter bem für fertige Baaren bestimmten Preis verkaufen. Gine fer= nere Pflicht lag ihnen ob, namlich bie Sandwerksmaterialien als Stahl, Gifen u. f. w. nicht über ben feftgefetten (ftete billigen) Preis aufzudringen. Enblich burften fie fich jum Abfate ihrer Magren feiner in = noch auslandischen Unterhandler bedienen, um, bei ber Entbedung eines Unterschleifes fich ber Strafe nicht ents gieben ober biefe auf ben Unterhandler malgen ju konnen, ber wegen Mangel wenigen Bermogens ihr feine Sicherheit ju gemabren vermöchte.

Diese im Auszuge gegebene Grundsatungen für den Klingenhandel wurden später (1687) auch für den Messerhandel erstheilt, unterlagen jedoch durch die Lohnsatungen von 1789 mancher Abanderung.

Bur Handhabung dieser Sahungen und Verhütung der Unterschleise wurde ein Untersuchungsgericht eingesetzt, das aus acht Gliedern, zur Hälfte aus der Kausmannschaft, zur Hälfte aus den Bögten und Rathleuten sämmtlicher Handwerke oder aus den gemeinen Handwerkern, durch Wahl bestehen. Sie hielten ihre Sihungen unter dem Vorsise des Obervogts-Verwalters, jeden Monat einmal. Bei Gleichheit der Stimmen stand dem Obervogte zwar die Entscheidung zu, er mußte jedoch diesselbe im Prostokolle motisiren. So wie die Hauptrivilegien der Kabriken sämmtlicher privilegirten Handwerker gemein waren, so hatte jedes Handwerk wieder besondere Vorrechte und Gebräuche, deren wir jedoch auch schon einige berührten. Das Kreuz und Knopf-

fcmiebe-Sandwert j. B. hatte nie einen Lohnfat, mahrfcheinlich, weil es aus einer gefchloffenen geringen Bahl Deifter beftand, bie im Befige von Bermogen, nicht leicht aus Abgang von Urbeit fich die Bestellungen durch mohlfeilere Preise einander ent-Rogen. Es ift nun gum Schluffe noch einigermaßen ber Schee: renmacher : Bunft ju gebenten. Ihr Bunftrecht fchreibt fich vom 17. Januar 1794 ber; biejenigen Scheerenmacher, bie vor Errichtung ber Bunft schon bas Sandwerk erlernt hatten und fich nicht unter bie Bunft begeben wollten, hießen Freimeifter. Gie allein, nicht ihre Rinder, Gefellen und Lehrlinge durften in Bufunft als Meifter arbeiten, wenn fie nicht die in ben Bunftartis teln bestimmte Lehrzeit ausgehalten hatten. Much follte in Butunft feiner als Bunft : ober Freimeifter bas Sandwerk betreiben, wenn er nicht bei einem Bunftmeifter bie erforderliche Beit hindurch als Lehrling und Gefelle gearbeitet und fich ben Bunftgefeben unterworfen hatte. Jedes ber brei gefchloffenen Sandwerke hatte fein eigenes Bericht, bas aus einem Bogt, vier Rathleuten und einem Sandwertefchreiber beftand. Die funf Perfonen murden jabrlich aus ber Bruderschaft ermablt, ber Lettere murbe von Bogt und Rath angeerdnet und konnten außer ber Bruderschaft gewählt Das Sandwerksgericht ber brei gefchloffenen Sandwerke, fo wie bas ber Kreuz = und Knopfschmiebe, um feiner bier auch zu gedenken, hatte in Parthei-Sandwerksfachen und die burch Berlegung ber Privilegien entstandenen Fiskalhandwerksfachen bas Erfte Erfenntnig, bas aber nicht in Rechtsfraft überging, fons bern, mehr als ein Gutachten von Werkverständigen anzuseben mar. Doch burfte biefe Inftang nicht umgangen werben; bie zweite Inftang ftand ber Dbervogtei gu, welche Stelle ber Umtmann mit verfah. Bei ihm gingen bie Rechtsfachen in Bollzug, wenn feine Berufung eingelegt wurde. Diefe erging an die Lanbeeregierung, als britte und lette Inftang. Bon ihr wurde alle Berufung ohne Unterschied bes Gegenstandes und ber Summe Bor biefer Inftang Ihatte feine Revifion mehr angenommen. Statt. Die Berufung von ben oben erwähnten Untersuchungs: Berichten ergingen ebenfalls an bie Landesregierung, boch mußte ber Uppellant vorher bie Strafgelber erlegen.

### Cultur-Geschichte.

Bu welchem Flore bie folinger Fabrifen in ber Mitte bes achtschnten Sahrhunderts gebieben maren, ermeilt fich aus folgens ben Thatfachen: Diefelben ernahrten in jenem Beitabfchnitte über 4000 und ber gange Gifenhandel 18127 Denfchen. Bogterechnungen beftand die Bahl ber Deffermacher : Sandwerte: bruder, welche Beilagen bezahlten, aus 400 Röpfen Jene ber Schwertschmiebe 500 -Die Ungahl ber Schleifer . 500 60 Schwertfeger . Das Rreug = und Rrobfdmiedshandwerf . . . 21 Scheerenmacher : 3umft ausschließtich ber Freimeifter. 200

1681 Ropfen

Da nun bei bem Meffermacher : Sandwerke und bei ben Rreug: und Rropfichmieben, blog bie Meifter und bei ben übrigen Sandwerkern nur biejenigen, welche bas 20. Jahr erreicht haben, in der Beilagelifte eingeführt werben, und unter biefe nur bie Bemittelten, und bie bas 60. Sabr noch nicht gurudgelegt haben, fo fann man unbebentlich mit Ginbegriff ber, unter vaterlicher Gewalt geftandenen Cohne, ber Anechte, Lehrjungen und ber 60jahrigen Deifter, ferner ber gur Scheerengunft nicht gehörigen Freimeifter, diefe Ungahl von 1681 verdoppeln, folglich bie Bahl der Schwerts; Meffer : und Scheeren : Fabrifanten ohne Unftand auf 3362 Köpfe bestimmen. Fügt man biefen noch ungefahr 1000 Borfchläger und andere Gehülfen bei, fo fehlt nichts an ber obenangegebenen Bahl von 4362. Rechnet man noch bazu die Hammerschmiede und jene Unprivilegirte weit über 400, fo barf man wohl bie Angahl aller folinger Kabrifarbeiter bamals Mus ber Menge biefer Arbeiter fcon zu 4400 Köpfe annehmen. täßt fich auch auf die Daffe bes Abfahes schliefen. Er führte gewiß bem Lande jahrlich 600,000 Rthlr. fremdes Geld zu. Man barf ferner annehmen, daß im Durchschnitte' 1,300,000 Pfund Stahl und Gifen verarbeitet und bagu 7-8000 Rarren Stein: fohlen uud etwa 3-400 Solzfohlen verwendet wurden. Die jähr: lich verfertigte Klingen find nach biefer Angabe auf 3000 anges nommen.

Die Resultate, die fich von dem folinger Fabrifbetriebe (nach von Sauer) in ber neuen und neuesten Beit ergeben, fteben aber in teinem progreffiven Berhaftniffe. Das jabrliche Erzeugnig, (um und ber eigenen Borte bes fundigen Beamten ju bedienen), ber Waffenfabrit in montirten und unmontirten Klingen, einschlieslich ber Rappiere, Fleurette, Langenspiten und ber jeboch hier felten verfertigten Bajonette, mag in gewöhnlichen Friedensverhaltniffen und ohne Rudficht auf die im Jahre 1831 augenblicklich vorhan: bene ungemeine Rachfrage nach folden Rriegsartiteln, hochftens nur ju 100,000 Stud anzunehmen fenn, bie im Durchschnitt einen Fabrifationswerth von 300,000 Rthir. haben mogen, und eine Daffe von 4000 Cent. bilben, wenn ber gewöhnlich montirte Infanteriefabel auf 21/2, ber Degen auf 3 und ber Cavalleries fabet auf 5 Pfund Schwere, burcheinander aber 25 Stud auf ben Centner gerechnet werben. Im Einzelnen fleigt ber Werth einer Klinge von wenig Grofchen bis ju 50 und mehr Louisb'or. um welchen Preist einzelne vorzugliche Stude von Lurusmaffen befonbers gefertigt merben.

In neuer Zeit schabete sehr die Concurrenz in Rußland und Krankreich, wovon zum Theil Etablissements durch ausgewanderte Solinger errichtet wurden. Andere Artikel, die sonst sehr gesucht wurden, wie die Plantagenmesser, Zuckermesser, Sachhäuer und ähnliche unter dem Namen Seegut bekannte Fabrikate gingen beis nahe völlig ein. Sie wurden theils als Werkzeuge in die Colosnien, theils als Waffen sur uncivilisirte außereuropäische Volkssstämme dahin erportirt. Sie wurden durch die Etablissements in der Grafschaft Mark verdrängt, die sie, wegen wohlseileren Matesrials billiger zu liesern vermochten.

Die Messerwaaren, von benen es bermalen 1195 Zeichen gibt, sind ebenfalls von verschiedenem Werthe. Man versertigt Taselbestecke das Onhend Paar von 12 Sgr. bis zu 40 Thlr., ohne daß bei lehteren noch Silber angebracht ist. Form und Stoff der Hefte neben der verschiedenen Güte des Stahles und Schwere der Klingen bedingen den Werth. Feder: und Julegsmesser steigen von 1 Sgr. auf 2-3 Louisd'or. Der König

kaufte bei seiner Unwesenheit in Solingen (1817) ein Messer, woran sich 54 verschiebene Knstrumente befanden.

Chirurgische Werkzeuge werden nur einzeln und felten gefertigt. Die Scheerenpreise variiren von 1, 18, 24 und 30 Ehlr. und im Gewicht von 6 &. bis zu 1/4 &. das Dugend.

Korkzieher, Sporen, Feuerstahle, Stiefeleisen und andere kleine Artikel werden ebenfalls fabricitt, doch großentheils von Messerschmieden bei Abgang soliderer Arbeit. In Lichtscheren ist ein unbedeutender Ansang gemacht, Stahlbijouterien und Gußstahlarbeiten blieben noch ohne Versuch. Eine Gußstahlahlabieten blieben noch ohne Versuch. Eine Gußstahlahlabieten blieben noch ohne Versuch.

Die Solinger Baaren finden ihren Abfat nach vielen Thetlen ber bekannten Belt; in Spanien und Portugal finden fie bebeutenden Ubfat, in Frankreich bestehen Ctabliffements Solinger Saufer. Bruchbanbfebern find fogar in England begehrt. Mit Italien ift viel Bertehr, ber fich bis an bie Ruften von Dalmatien erftreckt. Bergifde und martifche Reifende geben mandymal mit 6-8 Centner Mufter babin. Im Großen und Kleinen ift ein Sauptabfat auf ben beutschen Deffen, gering ift er nach Dolen und Norddeutschland. Gehr bedeutend ift der Abfat in Gub: gmerika; in Rio : Janeiro haben Golinger Saufer eigne Comptoirs; vermittelft ber Rheinisch-Bestindischen Rompagnie werben mit Mittel-Umerifa Gefchafte gemacht. Berbindungen mit bem Often von Europa und ber Levante find neuerdings angeknupft. Rach Ufrifa fanden Berfendungen Statt, beren Erneuerung jedoch unterblieb, wenigstens unmittelbar; über Marfeille und Liffabon mogen wohl noch einige mittelbar ftattfinben.

Den Waaren-Absatz genau zu bestimmen vermag man heutzutag nicht leicht mehr, ba am Orte keine Erklärungen mehr gemacht werben, wie dies früher geschehen mußte. Die Abgabe betrug unter der alten Regierung vom Centner Messer 5 Stüber und (Klingen 10 Stüber.) Von 1795 bis 1806 geben die Rechnungen durchschnittlich den Betrag jener Abgabe zu 850 Thir. B. an, wovon  $\frac{4}{5}$  für Messer und  $\frac{1}{5}$  für Klingen angenommen werden können. Diesem nach wären also Klingen 1020 St. und Messer 8160 St. versandt worden. Diese Angabe ist aber jeden-

falls zu gering, eben weil er bloß auf die Deklarationen bastrt ist, und eben so unterliegt es wenig Zweisel, daß der Absah sich um Bieles vermehrt hat. Herr v. Hauer gibt nach seinen (wohlbes gründeten) Ermittelungen die Waarenmasse der Eisens und Stahlsfabrikation in Solingen von den kleineren Artikeln zu 12—15000 St. an, wozu 4000 St. Klingenwaaren und montirte Wassen gerechnet werden dürften, deren Gesammtwerth er zu 750000 Thir. berechnet. Nach ihm betragen

die inländischen Urstoffe 184405 Thlr., die ausländischen » 19200 »

203605 Thir. sammtlicher Urstoffe, bazu 400000 » Arbeitstohn, (auf 4000

Arbeiter) zu 300 Arbeitstagen, was ein Total von 603605 Thir. Kosten, ohne die Betriebskosten für Reisen, Lagerung, Comptoix-Bedürfnisse, Porto, Berpackung u. s. w.

Saben wir bis jest blog von ben lang bestehenden Metallgewer= ben gehandelt, die jetoch immer auch beute noch ben erften Rang behaupten, fo wenden wir uns nun zu ben in der jungften Beit aufgekommenen Fabrifen von meffingenen Regenschirm : Befchlagen ber herren Lange und Diegen und ber Gebrüber Dultger in Balb, bie ein erfreuliches Fortschreiten bekunden. Gie verbrauchen an intändischem und auständischem Material für 14692 Thir. zahlen an 70 - 80 Arbeiter 9600 Thir. jährlich, und bas Erzeugniß beträgt im Sahr, ungefahr 45000 Thir. Bu ber erfteren Unftalt gehort ein Drathqua, wo ber Drath in ber zu ben Regenschirmen erforderlichen vieredigen Form und angemeffenen Starte gefertigt wird. Die Stadt Solingen hat auch Baumwolls, Siamoifens, Seibenband: und Leinwandmanufacturen, eine Fabrit von Sornwaaren, die Ramme aller Urt, Upotheker-Loffel, Waagschalen u. a. m. verfertigt; zwei Gelbgiegereien und Rupfergugmaaren: Fabriten, welche Gefage zu Gabelflingen von mancherlei Urt, auch u. f. w. liefern. Alle biefe Begenftanbe werben nicht in ber Stadt, aber boch auf Rechnung Solinger Saufer fabricirt. ben Baumwollenzeug-Manufacturen befchaftigen fich feche Saufer, barunter bie Firma von G. und L. Cramer bei Balb und Joh. Urbahn zu Burfcheib die bedeutenoften find. Die auf Baumwolle und Halbbaumwolle gehenden Stühle kann man zu 500 annehmen, wobei 500 Weber, 250 Spuler und Kettenscherer, 12 Farber mit 20—25 Gehülfen (die Türkischroth : Garne werden von Elberfeld bezogen) und 30 Nebenarbeiter, also etwa 800 Menschen Beschäftigung mit ungefähr 48000 Thir. so gering, weil es im Jahr viele arbeitslose Tage gibt. Im Ganzen mögen 16000 Stück ober 560000 Ellen gefertigt werden. Der Preis des Garns zu den 16000 Stück ist 32000 Thir.,

16003 Thir. an Farbftoffen,

2000 » an Linnenwaaren und anderm Material,

800 » an Rebenkoften,

48000 » an Arbeitelohn,

98803 Thir. betragen bie fämmtlichen Kosten. Für Materiale (besonders Baumwolle und Indigo) gehen ins Ausland 38668 Thir. Da die Baumwollen-Waaren sortwährend niedrig im Preise stehen, so mag der Werth dieser Fabrikate nicht höher als zu 12000 Thir. angenommen werden können. Der Absat erschöpftsch großentheils zu inländischem Verdrauch.

Db wohl unferm Plane gemäß, wir uns nur mit der Cultur: Geschichte und dem Cultur: Zustande der Stadt Solingen zu beschäftigen haben, so erlauben wir uns doch folgende Bemerkungen mitzutheilen, die sich in der Größe (114952 Margen, nach der neuesten Katastralvermessung 8137 Wohnhäuser, 1700 Familien, 51,760 Seelen) hinsicht auf den ganzen Kreis Sollingen erstrecken, zu denen die bereits mehrsach angeführte gedies gene Statistit des Freiherrn von Hauer, des verdienstvollen Landzrathes dieses Kreises, Beranlassung gaben.

<sup>1)</sup> Der Gewinn aus der Fabrikation im Kreise Solingen ist sehr erheblich und der baare Ertrag gewiß größer, als was an baarem Gelbe aus Grund und Boben gewonnen wird.

<sup>2)</sup> In großem Berhaltniß alle übrige Fabrikation überwiegenb, ist die Sisen: und Stahlfabrik im Kreise Solingen 75 — 104 b. h. 3/4 aller Fabrikation. Wie in einer Stadt für den einzelnen Gewerbtreibenden es ein oft unberechendarer Vortheil ift,

wenn fcon von Bater auf Gohn feit langer Beit fchon fein Beschäft bestand, und ber neu sich etablirende bagegen fchwer auf: tomint - wenn jener nur mit den Zeitbedürfniffen fortfchreitet fo ift es auch mit ber Fabrikation im Großen. Daß Klingen: und Stahlfabrifanten in Solingen feit funf bis feche Jahrhunderten befteben, fichert gar mefentlich beren ferneres Befteben. auf grundet fich Ruf und Ubfat in weite Entfernungen bin, banach ordnen fich alle Berhaltniffe im Inlande. Und fo machtig ift bie Gewalt eines folden Beftehens einer bestimmten Fabrifation in gewiffer Gegend, baf fie ben Nachtheit weit aufwiegt, ber eben burch ein fo langes Befteben fur ben Fortschritt in ber Fabrifation in sich herbeigeführt wird. Sr. v. Sauer führt an mehn ren Stellen an, bag bie Urbeiter bei ben Gifen ; und Stablfabris Ben von ihrer gewohnten Art und Beife fchwer ablaffen, gu Ber: befferung oft nicht Befchick haben, gegen fotche meift ein Biberftreben Statt findet. Wie nahe liegt es, bag dirurgifche Instrumente in Sulingen gefertigt werden, und wie wenig werden fabricitt, wie fchwer ift ber Uebergang ju biefer Arbeit, ber boch in fich fo beicht fennten. - Rur langfam treten bei folchen Kabrifationen fleine Berbefferungen ein, greifen bann aber um fo ficherer Plat.

- 3) Neue Fabrikationen gebeihen in einem Lande wie Solingen, offenbar am besten, wenn sie sich an solche bestehende anslehnen. Die Regenschirmbeschlag-Fabrik ein an sich so unbebeutendes Objekt der Fabrikation schließt sich der kleinen Stahlund Eisen-Fabrikationen an, zahlt mehr Lohn als die Eisen- und Stahlsabriken, 120 Thir. statt 100 Thir. jährlich; und zwei Fabriken schaffen sür 45,000 Thir. Geld werth.
- 4) Durch die Fabrikationen erhalten im Kreise Solingen 5638 Arbeiter jährlich 602988 Thir. Lohn, d. h. ein Jeder jährlich 89 Thir. 6 Sgr.  $5^{34}/_{5638}$  Pf., beinahe 90 Thir. und täglich zu 300 Arbeitstage 8 Sgr.  $1^{7}/_{300}$  Pf. oder ganz nahe 9 Sgr. Die Fabrikherren haben hauptsächlich zwei Wege, ihre Waare wohlseit zu stellen und Konkurrenz zu halten, das Niederbrücken des Urbeitslohnes und die Anwendung von Maschinen. In der Regel greisen sie zunächst zu dem ersten Mittel, sesen den täglichen Lohn

fo niebrig, als immer möglich, und erreichen bies neben bei auch burch Berangiehung ber Kinder, die weit weniger erhalten. ift unglaublich, wie weit hierin gegangen wird, wie bie fchlefifchen Beber lehren mogen, und ein Blud, wenn bie Urt ber Kabris fation nicht geftattet und fonft Umftande verhindern, bag hierin zu weit gegangen werbe; wie bies auch im Rreife Golingen ber Rall ift. Der Lohn ftellt fich verschieben nach ben verschiebenen Bei ber Tabafsfabrifation, bei ber 28 Rinder und Fabrifationen. 8 Manner gebraucht werben, auf 44 Thir. jahrlich pr. Ropf; bei Baumwollenzeug und Tuchfabrikation, wo gleichfalls Rinder gebraucht werben, auf 60 - 80 Thir., bei ber Gifens und Stahlfabrifation, ber bei weitem größeften, auf 100 Thir., bei Regenschirmbeschlag : Fabrit auf 120. - Go groß auch bie Deigung fenn mag, bei ber Gifen : und Stahlfabrikation Rinder gu benuten, fo ift es boch phofisch unmöglich, ben Lehrling zu biefen Arbeiten allzufruh anzunehmen; weßhalb bei ber hauptfächlichften Kabrifation bas Arbeitelohn à 10 Ggr. pro Arbeitstag auch gang angemeffen bleibt. Bei ber Regenschirm-Fabrit wird eine Dampfmafchine gebraucht, und ber Arbeitslohn fteht hoher als bei ber übrigen Gifen : und Stahlfabrifation.

Günftig für die Fabrikarbeiter im Kreise Solingen ift ferner, baß — wie weit die Theilung der Arbeit in der Eisen = und Stahlfabrikation geht — diese doch dem Arbeiter meistens eine gezwisse Selbstständigkeit und im schlimmsten Falle die Möglichkeit läßt, von seiner Arbeit zu einer andern überzugehen. Der Schleisfer, der keine Klingen zu schleisen hat, kann Messer und Scheesten schleifen u. s. w. Günstig endlich ist der Grundbesit, der neben dem Arbeitslohn Rahrungsquelle gewährt.

5) Ist man auch mit bem Orn. v. Hauer ber Meinung, daß bei der Fabrikation man möglichste Freiheit gestatte, und keineswegs sinde daß Fabrikationen — wie die Baumwollenzeuge und Tabake — auskommen, die ihr Material vom fernen Auslande beziehen; so ist es anderer Seits doch günstig, wenn bei den hauptsächlichsten Fabrikationen die Hauptsächlichsten Fabrikationen die Hauptsächlichsten Schwedisches Eisen wird gar nicht mehr verarbeitet; die Siegener und Eiseler Hütten liefern das Eisen und den

Stahl zu der Solinger Fabrikation. Das Material zu allen Solinger Fabrikationen ist dem Geldwerthe nach 251952 inländisch, 86543 ausländisch, wie 3:1, wobei die wichtigsten ausländischen Stoffe Baumwolle und Tabak bleiben. — Für die Hauptfabrikation in Stahl und Eisen wird im Inlande geliefert 184405 vom Auslande 19200 also 96:10 — vom Auslande kommen saft nur die Polierstoffe, seine Hölzer zu den Griffen, Perlenmutter u. s. w. zu Berzierungen.

6) Wenn man von ben von Srn. v. Sauer berechneten Geldwerthen ber Fabrifate bas Arbeitslohn und ben Preis ber in : und austandischen Materialien abrechnet, fo erhalt man: 81 Stahl : und Gifen : Fabritherren fűr 146395 2 Regenschirmbeschlag= 20708 6 Baumwoll= 21197 15 Tuch= 14725 4 Sagetfpinnerei: 1700 4 Bürftenmacher: 800 2 Tabaff: 10220 2 Papier= 7400. für 116 Kabritherren 2223145

also im Durchschnitt einer 1924 Thir.

Da die größeren Gutsbesißer wenig siber 301 Morgen bessiben mögen, es für solche Grundbesißer bei den günstigsten Vorzaussetzungen wohl nicht einmal angeht, 3 Thlr. per Morgen Erstrag zu rechnen, so ist klar, daß die vermögenden reichen Leute im Kreise Solingen nicht die Gutsbesißer, sondern die Fadrikherren sein müssen, zumal von Letteren. Da Eisenz und Stahlfabriken zum Theil handwerksmäßig getrieben werden, weil nur 200 Thlr., 400 Thlr. u. s. w. jährlich verdienen, während baher statt der Durchschnitts-Summe von 1924 Thlr., einzelne 3000, 4000, ja 8 — 10000 Thlr. jährlich gewinnen dürften.

Bevolkerung. — Berwattung. — Finanzieltes. — Sittliches. — Religioses. — Physischer Chastafter u. a. m.

#### Bevölkerung.

Die Stadt Solingen mit ihrer Außengemeinde bilbet eine Bürgermeisterei von 574 Wohnhäusern; 131 Fabrikgebäuden, 169 Keuerstellen, 136 Ställen, die in einheimischen Affecuranzen mit 633860 Thir. versichert sind. (Die Versicherungen in auswärtigen mögen 1/3 von obiger Summe betragen.) Die Bodenistäche beträgt 962 Pr. Morg. einschließlich 141 Gemüse und 37 M. Obstgärten mit 257 Obstbäumen; Ackerland 578 M., wovon etwa 1/3 mit Weizen, Roggen und Gerste bestellt, der Rest großentheils mit Kartossen, auch mit Klee, (boch geht diese Berechnung mehr auf das Verhältnis des ganzen Kreises) der Waldboden beträgt 18 M. Vom Viehstand bemerken wir 68 Pferde, 105 Kühe, 122 Ziegen und Böcke, Schweine und Schafe keine. Von dem Vieh sind in den Gemeinden Solingen und Dorp 87 Stück mit 1587 Thit. versichert.

Die Einwohnerzahl ber Stadt von 4177, wovon 674 Kathol. 3487 Evang., 34 Juben, bestehen aus solgenden Gewerbetreisbenden: 21 Bäckern, 18 Fleischnern, 2 Gerbern, 2 Sattlern, 42 Schneiber, 36 Schuster, 4 Zimmerleuten, 28 Tischler (Schreisner), 1 Rads und Stellmachter, 6 Böttcher, 5 Drester, 1 Kammacher, 12 Maurer, Steinhauer, Dachbecker, 7 Glaser, 10 Unstreicher, 5 Grobschmiede, 28 Metallknopfmacher, 3 Kupferschmiede, 5 Roths, Gelb: und Glockengießer, 2 Zinngießer, 3 Klempner, 1 Mechaniker, 6 Uhrmacher, 5 Golb: und Sitbers Urbeiter, 8 Buchbinder, 1 Ziegelei, 1 Windmuhle.

handel.

33 Kaufleute, 20 Kramer, 69 Victualienhandler, 8 Saufirer, 3 Bierbrauer, 57 Gaft : und Schenfwirthe.

Der jährliche Bedarf sämmtlicher Einwohner in Solingen, beträgt in Scheffeln: Weizen 3155, Roggen 16708, Gerste 760, Hafer 300, Buchweizen 100, Kartoffeln 3482. (Die meisten Fabrikarbeiter der Solinger Fabriken wohnen in Dorp. Diese

consumiren überdies 630 Scheffel Kartoffeln.) Der Bedarf an Fleisch, Bier, Brantwein u. s. w. kann nur durch muthmaßliche Berechnung auf den Kreis angegeben werden, da ohnehin keine Fleisch = oder Mahlsteuer bezahlt wird.

### Verwaltung.

Die Verwaltung ber Stadt und Burgermeifterei Solingen ift, wie überhaupt im Bergifden auf das Decret vom 18. De: cember 1818 bafirt. Die Communatichulben rubren meiftens (im gangen Rreife) aus ben Jahren 1794-1800, wenige aus fruhe ren Kriegen ber. Gie betragen in Solingen 48,463 Rthtr. Die feit der preußischen Berwaltung bis auf 24,460 Rihle., also in ungefahr 15 Sahren über bie Balfte verminbert wurden. Einnahme ber Stadt und Außengemeinde beläuft fich im Gangen jährlich auf 5403 Rthlr. 11 Sgr. 4 Pf. Die Musgaben auf 5400 Rible. barunter 800 Rible. für Berwaltungs-Roften, für Schulen 604 Rthlr. und fur Armenpflege 190 Rthlr. u. a. m. Da bie Stadt einen Theil ihrer fruheren Renten verloren hatte, und ihr fammtliches Patrimonial-Gigenthum veraußert worben mar, fo fab fie fich genothigt faft zwei Drittel ber jabrlichen Communal: Steuer mit beinah 3000 Rthle. zur Tilgung und Berginfung ihrer Schulden ju verwenden, wodurch fie lange auf nubliche Ginrichtungen verzichten mußte. Die meiften berfelben find jedoch feit gehn Sahren ine Leben getreten, wie bie Berbefferung und theile weise neue Unlage bes Strafenpflafters, Rachtwache, Strafen: beleuchtung. Der Betrag fammtlicher Steuern fur Golingen ift an birecten Steuern (bei 4177 Ginwohnern) 7770; an Com: munalfteuern 5034 Rthir.

Der Areis bilbet mit der Gemeinde Remfcheib des Areises Lennep einen Wahlbezirk. Der Königl. Berordnung vom 13ten Juli 1827 über die Provinzial-Stände gemäß, koncurriren an det Wahl nus Solingen 43 Steuerbaren zu 4—10 Ahlt. die Person; 30 mit 10—15 Ahlt. und 15 und mehre einschl. wenigstens 8 Ahlt. Gewerbesteuer 50. Von der Gesammtzahl der Wählenden im Areise von 226 werden auf je 150 Feuerstellen 1 Bezirks: wähler im Ganzen also 23 gewählt. Diese bezeichnen mit fünf

Bezirkswählern aus der Gemeinde Remfcheid den Landtags = Absgeordneten des Gefammt-Wahlverbandes durch absolute Stimmensmehrheit.

Durch Solingen führen einige sehr belebte Poststraßen, eine vom Rhein bei Hittdorf durch Solingen nach Elberfeld, die werbensche Kohlenstraße von Solingen nach Gräfrath zur Gränze des Kreises Elberfeld; Burgstraße von Solingen nach Burg, Remsscheib u. s. w. eine Posthalterei befindet sich zu Solingen am Strafferhose (an der berliner Straße) und eine zu Langenfeld. Die etatsmäßige Jahl Pferde für beide Posthalterein ist 100. Es cursiren (in der Richtung von Düsseldorf, und Elberfeld mit Köln) jede Woche 12 Schnell: und Fahrposten, theils Güterwagen, meist zahlreich besetzt und wohlbeladen, häusig mit mehren Beiwagen. Im Jahre 1814 waren auf dieser Straße nur 9 Postwagen sortzuschaffen.

Solingen als ber hauptfit eines Rreifes : und Friedensge-

richts, hat zu Beamten: 1 Landrath, Rreissecretair mit mehren Behülfen bei bem erfteren und 1 Friedensrichter mit Berichts= fchreiber und andern Schreibern mit Gerichtsvollziehern. Da Juflig und Berwaltung getrennt ift, fo fcheiben fich barin beibe Beborben in bem Umfange ihrer Umtegewalt. Die ftabtifche Bermaltung ift einem Burgermeifter, Stadtrathen und Beigeordneten übergeben. Fur bie executive Polizei find zwei Gend'armen in Solingen ftationirt von einem Polizeifolbaten verbeiftanbigt. Gin eigentliches Feuercorps ober andere Localanordnungen fur bie Falle eines ausbrechenden Brandes gibt es hier nicht, was um fo nos thiger mare, ba bie frummen und engen Strafen ben Musbruch eines Keuers um fo gefahrvoller machen. Die Normen ber bers gifchen Feuer-Dronung im Allgemeinen und ein Burgerschluß fur bie Stadt Solingen vom 20. Mai 1747, ber 1749 ein Feuer-Regulativ zur Folge hatten - halfen lange um fo eber aus, als bei folden feltenen Fallen die Burgerfchaft, bei ihren Lofdbemuhungen außerorbentlich thatig von bem Benachbarten unterftust wurden. Die Stadt befitt feit 1816 funf Reuerfprigen (auf 150

Baufer eine). Eine Rachtwache aus fechs befoldeten Bachtern beftehend, und eine feit 1820 beftehende Straffenbeleuchtung for-

dern bie Sichetheit ber Stadt, verstärft durch strenge Handha, bung ber Fremdenpolizei; im Durchschnitte bringen 150 Fremde die Nacht in Solingen zu. Passe zu Reisen ins Ausland werden jährlich ungefähr 150 an Kreisangehörige ausgesertigt.

Bebeutende Störungen der öffentlichen Sicherheit finden im Kreise nicht Statt, allein auch hier sind Mißhandlungen und Schlägereien, die oft Verwundungen nach sich ziehen, desto häufiger; das zu häusige Branntweintrinken und Besuchen der zahlereichen Schenken geben meistens und um so eher Veranlassung zu den vielen Vergehen dieser Art, als die Solinger Fabrikarbeister von besonders lebhastem Charakter und der Hang zum Streit und Spiel ein vorherrschender Zug ist. Zur Ausbewahrung der Polizeisträssunge ist in Solingen ein Arresthaus, wozu der ehemaslige Amtsbau eingerichtet ist.

Das Klima bes Rreifes Solingen, ber größere öftliche Theil wird von Bergruden burchzogen, Die bei nicht unbedeutenben Sohen (bie größten von 7 - 800 guß über ber Meeresflache) viele enge Thaler bilben, bei mittlerer Temperatur gu + 737/60 Gr. Reaumur, fo wie andere Berhaltniffe einschlieflich felbft bie Befchaftis gungsweife ber Einwohner (Fabrifsbetrieb ftets abmedfelnd mit Ackerbau), find fur ben allgemeinen Gefundheitszuftand eher bors theilhaft als nachtheilig. Die Erfahrung hat erwiefen, bag felbft bie Schmiebe und die Schleifer bei ihrer anftrengenden Arbeit Rrantheiten und früher Tob nicht in befonberm hohen Grabe ftatts finden. Es mag baran liegen, bag bie Schleifer auf Steine arbeiten, die vom harten Rorn find und angefeuchtet werden , wos burch die ber Gefundheit nachtheilige Berftaubung megfällt. gegen verurfacht bas Berfpringen ber Schleiffteine nicht felten fcmere Berlegungen, felbft ben Tod. Wegen ber großen forperlichen Unftrengungen, benen bie Frauen fich oft hingeben muffen, ift bie Bahl ber Tobtgebornen nicht gering. Bur Pflege bes De= biginalmefens gibt es ju Solingen 3 Merzte, 2 Bunbargte, 2 Upos thefer, 3 Sebammen. Für bas Beterinairwefen ift ein Rreisthier. argt angestellt. Einer ber Mergte ift befolbeter Rreisphpfifus, ber bie Aufficht über bas Debiginalmefen im gangen Rreife hat.

21

## Rirchen-, Schul- und Armenweben.

Es befinden sich in der Stadt Solingen drei christliche Gemeinden, jede mit einer Kirche; die resormirte, die sogenannte
Stadtkirche ist die älteste und geräumigste, wie die Gemeinde selbst
die zahlreichste ist. Die katholische ist ganz neu und von gensis
gendem Raum. Die evangelischen Gemeinden des Kreises gehören
zur Lenneper Synode und die katholischen bilden ein eigenes Decanat, das in Solingen seinen Sit hat. Drei evangelische Pres
diger, ein ordinairer Pfarrer mit einem Bicar der Katholisen besorgen die kirchlichen Handlungen. Die Juden besitzen eine Synagoge
in der Stadt und einen Borsänger.

### Rirchen - Geschichte.

Evangelifd : reformirte Gemeinde.

Die Reformation fand ebenfalls in Solingen fruhe eine freundliche Aufnahme. Die Bahn bagu ebnete eine im Jahr 1537 burch Johann Lycaula in Unna verfaßte Bertheibigungefchrift ber. neuen Lehre. Die in ben Jahren 1580 und 1589 in Solingen lebenben Geiftlichen Gerlady Raterbach und Johann Rolandsecke, burch bie Abtei Altenberg eingefest, theilten bereite bas beil. Abendmahl in beiberlei Geftalt aus. Ihre beiben Nachfolger aus jenem Rlofter, die ben katholischen Rultus fortführen wollten, konnten fich nicht mehr halten, und an ihrer Stelle lehrte ber reformirte Prediger Thomas Roblbagen von Balb, ben Beibelberger Rates chismus in Solingen, beffen Gemeinde fich fcon 1591 ju einer reformirten entschieden gestaltet batte. Gie feste ein Confistorium ein und fandte Deputirte gur Sonode, barunter werben in ebens erwähntem Jahre Clemens Moll und Johann Kirschbaum als Meltefte auf ber Spnobe zu Elberfeld genannt. Im Decenium von 1590 - 1600 theilte man bas neue Rirchfpiel in gewiffe Quartiere ein . worin bes Conntags burch Confiftoriale ber Beis belberger Ratechismus gelehrt, Allmofen eingefammelt und Rirchensucht genibt wurde. Das Abendmahl wurde bis zum Jahr 1598 ben Solingern in Rronenberg gereicht; benn in biefer Beit erhielten fie ben erften Prebiger.

Abolph Ertrad, ber verheirathet und Bater von funf Rinbern, von Reusrath berufen, immer noch mit Genehmigung bes Mtenberger Abtes babin fam, ba die Abtei fich eber bas bruckenbe Berhaltnif gefallen ließ, einen abgefallenen und noch bagu vereb: lichten Priefter zu beftätigen, als auf ihr altes Recht ber Ginfebung eines Geiftlichen zu verzichten. Da Erfrad aber, mahrscheinlich nach heimlichen Verpflichtungen, zu benen er fich gegen bie Abtei Altenberg aus Erkenntlichkeit fur bie von ihr erhaltene Beftätigung verftanben haben mochte, bie fatholifchen Geres monien beibebielt, fo erkannte ibn bie Sonobe nicht als ihr Mitglied an und gab ihm 1602 hieronymus Banfius aus bem Wittgenfteinschen jum Gehülfen. Beibe wurden im Jahr 1614 durch Johann Lunefchlof erfett, ber ein Sohn bes Prebis gers Kaspar Lunefchloß von Sonnborn war († 1656). Im Jahr 1617 wurde ihm Friedrich Reppel von Kronenberg, ber als Rector ber inbeffen errichteten lateinischen Schule angestellt worben, als Behülfe beigegeben, und im Jahr 1658 bes Rectorats enthoben, zu feinem wirklichen Collegen erhoben († 1622). Ihm folgte als Rector Peter Benninghofen. Georg Friedrich Schwarz wurde 1628 Prediger in Solingen an Reppels Stelle. Ihm folgte 1631 Friedrich Ramp (+ 1657).

Aeußerst stürmisch war ber kirchengeschichtliche Zeitraum in Solingen während ber zwei und vierzigjährigen Dienstzeit bes tüchztigen Lüneschloß und seiner Amtebrüber. Die traurigen Vorfälle nahmen im Jahr 1615 burch folgenbe Thatsache ihre Veranlassung.

Das Kloster Altenberg beabsichtigte ber Gemeinde Solingen den Priester und Kanonikus von Maaseick, Ichann Kamp, unter bem Titel Regiments-Kapellan-Major als Pastor aufdringen. Die Regierung damit einwerstanden befahl überdies der Gemeinde, ihm zum Unterhalt täglich zwei Kopstück zu bezahlen. Die spanischen Truppen, eben mit der Zerstörung Mülheims fertig, beeiserten die Einsehung des kathol. Regiments-Kapellan-Majors und den seinen Taglohn betreffenden Regierungsbesehl durch ihren Beistand daburch zu erzwingen, daß sie das Solinger Rathhaus beseichen und datin einen katholischen Gottesdienst seierten. Die zwei Zwisscheniahre (1615 — 1617) verstrichen indessen ohne besondere Vor-

falle, bas lettere war blog burch bie Berfuche bes Ramps bezeichs net, ben Gottesbienft mit ben Reformirten gemeinschaftlich in ber Pfartfirche zu halten. Alls ihm dies nicht gelang, versuchte er es mehrmalen mit Gewalt, ohne es jedoch aufs Meugerfte ankommen gu laffen. Da er jeboch fein Biel unverruckt vor Mugen behielt, fo raftete er nicht lange ohne neue, gewaltsame Berfuche. bem er einen folden, jeboch ebenfalls ohne Erfolg im Sahr 1622 mit Gulfe des Umtmanns Bweifel, Richters Marten, von brei fpanischen Sauptleuten und zwei Dominikaner Monchen aus Coln gemacht hatte; fo bequemte man fich wieber zu einer zweijahrigen Rube. Im Sabre 1624 hatte folgender Auftritt an der Rirche Statt. Gelegentlich ber Mufterung einiger fpanischen Truppen an der Rirchthure brangte fich ein Jefuit, der Pater Bilhelm de Bois ober Boos, in vollem Drnate burch biefelben in die Rirche, um Gottesbienft barin zu halten. Der Prediger Lunefchloß bagegen und ber Burgermeifter mit einigen Rathsgliedern bewirkten auch biesmal burch ihr energisches Benehmen', bag ber Jesuit fo wenig wie feine fpanifchen Belfer weitere Gewalt anzuwenden wagten, und es wieder beim Alten blieb, ohne daß jedoch Pater de Bois feis nen Borfat aufgegeben hatte. Im Jahr 1626 fette er ihn mit Bulfe des Priefters Urnoth Grotfelb in fofern burch, bag biefer ihm jum Befige ber Rirche verhalf, indem er durch ein von ihm gertrummertes Rirchenfenfter eingestiegen, von innen bie Thure öffnete: Bilhelm be Bois hielt sogleich bie Meffe und wußte bie Reformirten fo einzuschüchtern, daß fie fich zu gemeinschaftlicher Benutung ber Rirche mit ihm verftanden. Bei biefem erften Gewaltschritte blieb es aber nur fo lange, bis ber immer jebe gunflige Gelegenheit fur fein Intereffe erlauernde Ramp ben Gebrauch ber gangen Rirche wieber bem fatholischen Gottesbienft verschafft hatte. Der Genug biefes liftig erschlichenen Borzuges murbe ihm aber ichon ben 27. November beffelben Sahres (1626) burch einen unerwarteten Borfall entzogen. Es erfchien nämlich biefen Tag eine Abtheilung hollandischer Truppen in Solingen, die ben Ramp gefänglich fortführten. Da er benfelben fich jeboch burch. Beftechung (242 Rthir. gabite er ihnen unterwegs) ju entziehen wußte, fo fchlug bie ganze Sache nur jum Rachtheile ber Solinger aus. Auf die bei der Landesregierung von Kamp eingereichte Rlagschrift, worin er jene Berhaftung ihnen fälschlich zur Last legte, wurden acht Rathsglieder und Scheffen, darunter der Bürzgermeister Peter Weiersberg nach Düffeldorf beschieden und sechs Wochen bei großer Kälte, in strenger Haft gehalten, dis sie 3000 Athle. als Strasse für ihr vermeintliches Vergehen und überdies so viele Rosten bezahlt hatten, daß die Gemeinde Solingen einen Schaden im Ganzen von 4125 Athle. erlitt. Damit war für sie aber ein noch härteres Uebel verknüpst, denn die Regierung seste während der Ubwesenheit Kamps noch den mehr erwähnten Sesuiten Wilhelm de Bois als Vicepräsidenten in den völligen Besit der Kirchen und Kirchenrenten ein, mit einer Strasbedrozhung für die Gemeinde von 225 Goldgulden, im Falle etwaiger Widerselblichkeit.

De Bois und Johann Saltermund, Ramps Rapellan, mußten fich trefflich in ihrem usurpirten Befite gut behaupten, ja ihn noch möglich auszudehnen. Die evangelifchen Prediger Lunefchlog und Schwarz burften in ber Rirche nicht mehr predigen, und ale bie verftorbene Gemahlin bes Umtmanne zu Elberfeld, Freiheren Cberhard von Botflerberg, genannt Reffel zu Sachaufen, ber in ber Solinger Rirche fein Erbbegrabnig batte, barin beigefest werben follte, verhinderten bies jene Beiben, weil die Berfforbene bem reformirten Glaubensbekenntniffe angehörte. Die Leichenrebe fogar mußte auf bem Rathhaufe gehalten werben, wo fich die Reformirten zur Feier ihres Gottesbienftes eingerichtet hatten. Allein ba auch bies noch bem Saltermund ein Mergernig mar, brach er einftens (ben 1. Upril 1628) ins Rathhaus ein und gerhieb felber mit einer Urt bie Rangel und Bante. Ule bem Freiherrn von Reffet fpater ein Rind ftarb, ließ er baffelbe in Leichlingen beerbigen, weil ihm ein Begrabnif in Solingen verfagt wurde. Die Regierung, ftatt fich ber gefrankten evangelischen Gemeinde anzunehmen, verbot ihr fogar ben 4. Juli 1628 bei 50 Golbgulben Strafe allen Rirchen: und Schulbienft. Den wegen liederlicher Muffuhrung bas folgende Sahr mit Schüten nach Duffelborf abgeführten Saltermund erfette ber Monch Johann Unverborben aus Altenberg.

Die Berfolgungen gegen bie reformirten Prebiger gewannen

indeg ein zunehmend gehäßigeres Meugere. Den 5. April 1629 wurde ihnen bei Strafe ber Gutereinziehung angebeutet, innerhalb brei Wochen bas Land zu raumen. . Schwarz entfloh wirklich mit feiner Gattin nach Duisburg, Lunenschlof ließ fich aber nicht einschüchtern, weil er ein geborner bergifcher Unterthan mar. predigte und ertheilte bie Sacramente fortwahrend, jedoch heimlich auf ben benachbarten Sofen. Die Ueberrumpelung Golingens burch die Hollander (ben 14. December) verschaffte ben Reformirten ben Befit ihrer Rirche wieber, Die fie am erften Christiage mit einem feierlichen Gottesbienft eröffneten. Diefe Rube war jeboch von furger Dauer, fie wurde nicht blog gestort, fonbern ein gräfliches Unglud, fam burch Erfturmung ber Stadt von Seiten ber Rais ferlichen (ben 3. Marg 1630) über die Stadt, ahnend hatte fich ber Prediger Lunenschloß mit Frau und Kindern schon vorher auf bas Gut Reffelrode geflüchtet. Der evangelische Gottesbienft konnte erft ben 6. October wieder in ber Rirde gehalten werden, boch hatte Lunenschlof fcon feit bem 6. August in bem Rathhause mehrmalen gepredigt. Den 6. December murben die Evangelifchen wieder durch kaiferliche Golbaten aus ber Rirche vertrieben, und ben 10. Upril 1631 erhielt' Prebiger Lunenschloß vom Rangler Frenzen die Beifung, bei 200 Golbgutben Strafe, bie Rirchens fchluffel mit ben Renten an ben Priefter Unverdorben gurud gu geben, der vom Richter Jacob von Marten ben 18. Upril wieder eingesett wurde, worauf ber evangelische Gottesbienft mit Oftern wieder im Rathhaufe abgehalten murbe. Einige Störungen in ber Bwifchenzeit abgerechnet, bauerte jener in bemerkter Beife bis 1644 ben 27. Juni, ben Tobestag bes Priefters Unverdorben. Balb hernach festen fich die Evangelischen noch einmal in Befig ihrer ihnen während gehn Jahre entzogenen Rirche, fie konnten fich barin jedoch blog vom 29. October bis in ben Monat December behaupten, wo ber Landbote Wilhelm Rovis, auf Befehl ber Landesregierung ein Schloß an bie große Rirchthur bing und ber Umtmann von Zweifel bei 12 Golbaulben Strafe ben Eingang Der ftandhafte und eble Bertheibiger bes Evangeliums und feiner Gemeinde, Paftor Lunenfchloff, predigte von jest an über ein halbes Jahr auf bem Rirchhofe vor ber Kirchthure, und,

ats die Semeinde wieder nach dem Gottesdlenste auf dem Mathhause Berlangen äußerte, hielt er sie davon zurück, sie stets ermuthigend, eher Frost, Wind und Regen geduldig im Freien zu ertragen, als nochmals von der Kirche zu weichen. "Sie möchsten", sprach der würdige Diener des Evangeliums, "ohne Verdruß und Unlust beharren, und im Gedet zu Gott eistig anhalten, Gott würde sie wohl erhören, und ihnen die Thüren des Gottesshauses wieder öffnen."

Da Jemand das kleine Chorthurchen von Innen zu öffnen Gelegenheit fand, wagte es die Gemeinde, sich wieder in Besigder Kirche zu segen (ben 11. Juni 1646), der ihr von nun an wegen der Bestimmungen des Westphälischen Friedens nicht mehr geraubt wurde.

Den 24. Mai 1656 starb ber Prediger Lünenschloß, ber sich um die Reformation im ganzen Lande so sehr verdient gemacht hatte, er wurde seiner irdischen Bande in eine Weise ensledigt, deren ihn sein trefsliches und gottseliges Leben würdig gemacht hatte. Als er an dem bezeichneten Tage in die Rirche gehen wollte, wurde er in der Chorkammer auf dem Stuhle im amtlischen Kleibe sigend, vom Tode überrascht. Er hinterließ zwei Söhne, wovon Iohann, der älteste, Doctor der Med. und der Philios. Prosessor der Mathematik an der Universität zu Heidelberg ward, der jüngere, dem Bater leider sehr unähnlich, Abraham Lünensschloß, im Amte solgte. Einen Anstoß in Lehre und Leben gebend, seite ihn schon im Jahr 1657 die Synode ab, worauf er mit den Kirchenbüchern nach Köln entwich und katholisch wurde.

1658 Christian Koch, vorher zu Neviges bann zu Wefel, starb als Hofprediger und Konsistorialrath in Berlin. 1667 Joh. Türk, erst in Jülich und Düren, zulet in Soest. 1678 Joh. Sprenger, vorhin zu Frechen († 1689). Wilhelm Dieberici, 1686 zuerst Prediger in Herford, Detmold und Lippstadt († 1690). Er schrieb, von der Synode dazu aufgefordert, das Erbauungsbuch: Der in: und auswendige Christ. 1689 Johann Wilshelm Roch, erst in Altendorf, zuletz in Königsberg. 1691 Johann Grüter, erst in Gevelsberg, 1704 in Elberseld. 1693 Theodor Eberhard Altsstein, vorher in Unna, 1702 zu Frankfurt

a/M., Borms und Dies. 1697 Konrab Stumpffus, querft in Buberich, hernach in Frankfurt a/Dt. 1704 Maac Anevel, fanb in Linnich und Duren (+ 1740); folgte bem Prediger Gruter. 1715 Peter Ronrad Peill, fant in Rabe vorm Balb, feit 1721 in Duisburg. Er tam in Solingen an Altfteins Stelle. Diefer Beiftliche am September : Bettage 1711 in ber Solinger Rirche predigte, fchlug ber Blis in biefelbe, tobtete brei Perfonen und verwundete mehre gefährlich ohne ju gunben. Deill murbe für tobt in die Chorkammer getragen; erholte fich jedoch balb mieber. 1710 Johann Raspar Rorftein, querft in Grafrath, feit 1718 in Mulheim an ber Ruhr. 1721 Johann Abrian Stahl, von Belbert aus. († 1731). 1722 Johann hummel, kam als Ranbibat von Beibelberg. Burbe 1732 von ber Synobe abges fest, theils wegen Unverträglichkeit mit feinen Rollegen und Ungeborfam gegen bas Ronfiftorium, bas er oft aufe Beftigfte beleibigte, hauptfachlich aber wegen eigenfinnigen ungefestichen Benehmens in feiner Umteführung und verfchrobenen theologischen Unfichten. Er fuchte g. B. vom Genuffe bes Abendmahle abzuhalten, und unter bem Bormande: Gott habe es ihm verboten, wollte er-es gulett gar nicht mehr austheilen. Da hummel auch bie Arneis Wiffenschaft ftubirt hatte, fo promovirte er nachher in Utrecht als Doktor und praktigirte in Elberfeld, wo er 1769 als Separatift 1732 Johann Gerhard Goebel, fam von Ulmerebach in farb. ber Graffchaft Sann : Altenkirchen an hummels Stelle. (+ 1742). Er wird als einer ber beften Prediger und Menfchen gerühmt. In feine Umtsperiode fallt ber Bau ber neuen Rirche in Golingen (von 1732 - 1738) um beffen Korberung er fich besondere Berbienfte erworben hatte; boch trugen auch Knevel, Stahl und felbft Summel, bas Ihrige bagu bei, Der Rechte: Doctor Clemens Din: ger, am Bellenhauschen im Rirchfpiele Solingen, hatte ber Be: meinde zum Kirchenbau 5000 Thir. vermacht, und um beffen schnellen Unfang zu bewirken, noch 1000 Thir. bazu ausgesett, jeboch unter ber Bebingung, bag ber Rirchenbau innerhalb eines Sahres beginnen folle, wo nicht fo follten biefe 1000 Thir. an feine Familie gurudfallen. Mus biefem Grunde vornehmlich legte man noch in bemfelben Jahre ben Grundftein.

1738 Johann Micolaus Drufchelt, vorher in Lunen und Camen, 1742 in Ciberfelb. 1740 Johann Deter Begermann, querft in Duffel, 1750 in Elberfeld. 1742 Bermann Abolph Ranfen, in Rirchherten, Ralbenfirchen, Somberg und Bulfrath. fam an Gobels Stelle. (+ 1747). 1743 Deter Bulfing, in Duffel, Urbenbach, Duffelborf, 1745 in Ronsdorf. 1745 30b. Gerhard Bongard in Duisburg, querft in Bierfchen, erfette Bulfina. Er feierte fein Subilaum 1781 und ftarb 1791, fast 77 Sabr alt. 1749 Johann Jacob Engels tam von Efchweiler an Jangens Stelle. Diefer Prediger, wie fein Umtebruder Bongard, erfreuten fich eines ichonen Rufes. Der lette, ebenfo geliebt von feinen Pfarrgliebern, wie geachtet von feinen Umtegenoffen, erhielt von ber Gemeinde wie von ber Synode, viele Beweife von Berth: fchabung feines Charafters und feiner Berbienfte. Er befleibete öfter als irgend Giner, fammtliche Rirchenamter; 3. B. er mar mehrmalen Prafes ber bergifchen Synobe und Infpettor ber Solinger Rlaffe; ja er betleibete 1775 - 1776 beibe Memter zugleich und noch überdies in gleicher Beit verfah er bas Prafibium ber Generalfpnobe. Er feiner Seits ebenfalls bie Liebe feiner Gemeinde ftete bankbar erkennend, ftarb 1799, 78 Sahre alt nach 57jahriger hochft fegendreicher Umteführung in ihrem Schoofe, nachdem er zu ihrer Freude zwei Rufe, einen nach Gemarke und ben anderen nach Duffelborf ausgeschlagen hatte. Er hinterließ einen einzigen, bes trefflichen Baters wurdigen Sohn, ber als Prebiger in Beiligenhaus, Balb und Mutheim an ber Ruhr fungirt. 1750 Johann Juftus Seelbach, Johannes Sohn, von Silchenbach, ftand querft in Gevelsberg, er fam an Bepermanns Stelle, und ftarb nach 54 Jahren eines treuen Umtes, ben 6. Juni 1802 über 83 Jahr alt. 1781 Johann Wilhelm Neinhaus, zuerft Prediger in Belbert, Schlug einen Beruf nach Reviges und Wer: melskirchen ab. Er trat an Bongarbs Stelle. 1799 Johann Jacob Rammerling, Berner Rammerlings Cohn, von Relzenberg, fam an Prebiger Engels Stelle, (jest Paftor in Roln,) und auf biefen folgte ber noch hier im Umte ftebenbe wurdige Prediger Wilhelm Borfter.

#### Evangelifch: Lutherifche Gemeinbe.

Die alteften Nachrichten reichen bis jum Jahr 1655. In biefem Sahre erfolgte burch Bermittelung bes erften, aus Lennep gebürtigen Predigers M. Joh. Solterhoff (von 1655 - 1678) bie Conftituirung ber Gemeinde. Much murbe in eben biefem Sabre ein bem Undreas Bunderer gehöriges, nabe am Rathhaufe gelegenes Bebaube fur bie Summe von 270 Rthlr. zu einem Muf Solterhoff folgte Frang Struben (von Rirchenhaufe angefauft. 1678 - 1680). Un feine Stelle trat Joh. Theod. Boff toon 1680 - 1718). Bahrend feiner Umteführung baute bie Gemeinde, unterftust burch Collecten in ber Nahe und Kerne, eine neue Rirche. 3m Jahr 1691 ben 11. Juli wurde ber erfte Stein bazu gelegt und im Jahr 1693 am 2. Sonntag nach Trinitatis bie erfte Predigt in ber neuen Rirche gehalten. Nachbem Paftor Bog in Ruheftand verfest und penfionirt worben mar, folgte ihm R. Caspar Suttemann (von 1718 - 1722.) Als berfelbe einen Beruf nach Boerbe angenommen hatte, ermablte bie Gemeinde ben Canbibaten Nicol. Neuhaus aus Buren, zu feinem Nachfols ger. Diefe Bahl murbe aber weber von ber geiftlichen noch welts lichen Behorbe genehmigt, und bie Gemeinde baburch in einen breifahrtgen Prozeg verwickelt, mahrend welcher Beit fie fich ohne einen eigenen Seelforger befand. Nachbem bie Sache beigelegt worben, wurde erwäht und bestätigt: 3. Matth. Bogt (von 1725 - 1732). 216 biefer einen anberweitigen Beruf erhalten und angenommen hatte, folgte ibm: 3ob. Gangolf Wilh. Forstmann (von 1732 - 1759) gebürtig aus Ferlohn, und vom Jahr 1727 - 1732 Paftor zu hemern. Diefer Mann mar ein ausgezeichneter Beuge bes herrn, fart im Glauben an ben Sohn Gottes, ben er mit vielem Ernft und mit feuriger Liebe prebigte. Das Rabere über fein Leben und ein Bergeichnig feiner noch jest febr lefenswerthen Schriften findet fich in bem bon feinem Sohne berausgegebenen britten Theile ber "Aufgefammelte Denkmale ber Barmbergigfeit, Rensburg 1764." Er ftarb 1759 am 3. Mai, und am 8. Mai, als am Tage feiner Beerbigung, wurde fogleich nach beendigter Leichenpredigt einhellig zu feinem Nachfolger ermablt: fein bes Bater murbiger Sohn: Casp. Lubm. Forftmann

(von 1759 — 1786). Er wiedte in seines Baters Seiste treus lich für das Innere und äußere Wohl der Gemeinde, und seine Gedächtniß lebt in ihr noch im Segen fort. Mährend seiner Amtöführung wurde die jeht noch stehende Kirche erbaut (in den Jahren 1782 und 1783). Auf ihn folgte Joh. Löh (von 1786 — 1802) früher Pastor zu Mühlenbach. Nachdem derselbe einen Ruf nach Burscheid erhalten und angenommen hatte, trat an seine Stelle Joh. Dan. Böddinghaus (von 1802 — 1831). Dieser legte im Jahr 1831 sein Amt freiwillig nieder, worauf der jehige, von seiner Gemeinde hochverehtte Pfarrer, Ehr. Georg Zurhelten einhellig zu seinem Nachsolger erwählt wurde.

#### Armenwesen.

Ueber bie Bohlthatigkeits : Unftalten in ber Stadt und im Rreife Solingen enthalt bas von Saueriche Wert eine fo umfaffende und gediegene Rubrit, baf wir, nach bem menigen bereits in biefer Sinficht von uns Mitgetheilten, wegen bes Beiteren barauf verweisen. Dagegen bleibt fur uns noch eine angenehme Pflicht zu erfüllen, indem wir eine furge Gefdichte von ber Begrunbung ber "Urmen = und Baifen-Unftalt" fur bie evangelisch = lutherische Gemeinde in Golingen, geben. Der 3wed einer folden Unftalt, burch sich selbst redend und überall wo er noch nicht erreicht ift, ein fühlbares Bedürfniß, bedarf alfo auch bier feiner Musführung, allein ber Mann muß genannt werben, welcher fo menfchlich bie Berlaffenheit ber Urmen im Allgemeinen und ihrer nachgelaffenen Baifen fühlte, daß er nicht blog von ber erften Soee zu ihrer Berforgung befeelt mar, fonbern auch von einer folden tuchtigen Gefinnung fur beren Musfuhrung, bag biefe gelang, und man fie größtentheils ihm zu verdanken hat; - biefer Chrenmann ift ber Burger und Buchhandler Friedrich Gerhard Umberger. Er, beffen ichonen Gifer ber Berfaffer biefes in feinen fruheren Redaftions-Berhaltniffen fennen zu lernen und einigermaßen barin zu unterftuben Gelegenheit fand, fand als Urmenverwalter ber ev. luth. Gemeinde biefen Beburftigen ftets fo nabe, bag es ihm feinen Gefühlen nach, unmöglich warb, bie einmal in ihm rege

geworbene 3bee, für ihre Berforgung burch geficherte Mittel bei allen ihm flar gewesenen Sinderniffe, aufzugeben. Das erfte bies fer war ber Mangel an Fonds. Diefen einige Grundlage gu verschaffen, ließ Umberger eine Unficht ber Stadt Solingen lito. graphiren, um burch beren Ubfat, als fur einen milben 3med einen höheren Ertrag gu gewinnen. "feiner Stiftung, in welcher bie Baifen ber ev.slutherifchen Gemeinde unter Aufficht eines Pflegvaters, eine beffere Erziehung genießen, regelmäßig jum Rirchen = und Schulbefuche angehalten. bann bie armen Alten ber Gemeinde Dbbach, Rahrung und Pflege fanden," wurde ben Ronigl. Behorden eingereicht, beifallig aufge= nommen und überall ber humanitat empfohlen. Wie gewöhnlich, mar ber Preugen ebler Konig auch wieder ber Erfte in Buweifung eines Gnabengefchents, welchem erhabenen Beifpiele balb mehre Glieder des erlauchten Ronigshaufes folgten. Menschenfreunde. burch Stand, Gefinnung und Tugend ausgezeichnet, im Inlande, felbft in mehren Gegenden bes Muslandes, liegen es an Beitragen nicht fehlen. Borab aber bie in ber Stadt Solingen und in ber Rheinproving in Umlauf gefetten und im Amtsblatt der Königl. Regierung von Duffelborf empfohlenen Unterzeichnungeliften, hatte ben fconften Erfolg. Umberger, mit biefent jedoch fich nicht begnugend, unternahm balb eine perfonliche Reife ins Ausland, um dem Fonds einen weiteren Bufluß zu verschaffen. Im Juni 1830 in Solland erfreute er fich ber Gnabe, por ben Ronig ber Nieberlande gelaf: fen zu werben, und ihm ein Eremplar jener Lithographie zu überreichen, bas ber großmuthige Monarch nicht bloß hulbvoll annahm, fondern mit einem bedeutenden Geldgefchent erwiederte. Much bier folate bie Ronigliche Familie biefem fconen Beifpiele. hatte bie Unterzeichnung auch in Umfterbam Aufnahme gefunden, als zwei in ihrem Wefen fehr verschiedene aber gleich betrübende Greigniffe: ber Abfall Belgiens und bie Cholera, bem weiteren Fortgange jener ein Biel fette.

Ungeachtet die bis jest eingegangenen, einstweilen bei der Bank in Köln hinterlegten Fonds, noch nicht genigten, so wollte Amberger dennoch den Bau des Armen: und Waisenhauses bes ginnen, was jedoch aus dem obigen Grunde die Königl. Regierung

noch nicht fur zeitgemaß hielt. Jest zeigte fich ber Eifer und bie Zuchtigkeit bes Unternehmers in achter Erprobung. Umberger entschloß fich ein, zu Solingen an ber Grafrather Strafe geleges nes, neuerbautes, noch nicht gang vollenbetes Saus zu faufen, und ber ichonen Bestimmung ju widmen, bas, mit hofraum und Garten verfeben, berfelben fehr gufagte. Rachbem er biefes Bors baben ben 13. Februar 1833 ben Reprafentanten und Ronfiftos rialen ber Gemeinbe, in Berbindung mit ben Belegen feiner Bemuhungen, mitgetheilt hatte, erhielt bas Bange ihren vollen Beis fall, bem ber Befchluß folgte, "bie Stiftung folle, von jest an als begrundet erfannt, ben Ramen bes Begrunders: ",,Umber= geriche Stiftung"" tragen und bei allen Berhandlungen forts führen." Bugleich wurde eine aus zwei Mitgliebern beftehende Commiffion, unter bem Borfige bes Pfarrers beauftragt, in Gemeinschaft mit Umberger, bas acht driftliche Wert jum Biel gu führen.

Die Königl. Regierung, nun bazu gerne ihre Bewilligung ertheilend, bedingte nur eine von Amberger in authentischer Korm ausgestellte Stiftungs-Urkunde. Diese wurde demgemäß wirklich den 19. Novbr. 1834 vor dem Königl. Notar Joh. Chr. Raffelsstepen in Solingen ausgesertigt, und von dem ev. luth. Pfarrer Zurhellen, Friedrich Gerhard Amberger, dem Stifter, und J. D. Neumann, Adam Schellenberg, J. D. Krapp und J. W. Gros unterzeichnet.

Wir theilen aus biefer benkwürdigen Urfunde nur das mit, was das Wesen der Stiftung bezeichnet. Friedrich Gerhard Umberger tritt das befragliche Haus als Schenkung zu dem nachgewiesenen Zweck mit vollem Eigenthum ab. Die in dieser Weise begründete Anstalt soll "zur Unterbringung, Pslege, Unterhalt und Erziehung von armen, verwais ten Gemeindegliedern herstammender Kinder, unter der Aufsicht eines Pslegvaters bestimmt seyn und bleiben; aber auch — insofern es Mittel und Raum gestatten — überhaupt Kinder armer Eltern sowohl als arme bejahrte Gemeindes Glieder ausnehmen. Solche junge Psleglinge sollen zu guten evans gelischen Christen erzogen und gebildet und bei ihrem Austritte zu

mustichen burgerlichen, ihren Fahigkeiten angemeffenen Gefchaften untergebracht werben."

Nach mehren Berfügungen über bie Berwaltung, Sicherftellung und innere Ginrichtung ber Stiftung, folgt gu Gunften Derer aus ber Umbergerichen Familie, welche etwa in Bufunft von ber Stiftung wegen Urmuth Gebrauch zu machen genothigt maren. ber Borbehalt, "bag fie einen vorzuglichen Unfpruch, wenigftens ein Individuum, baran zu machen berechtigt fenn und alle Genes rationen hindurch bleiben follen." Rachdem die bei ber Urfunde Bugegenen bem trefflichen Stifter ju wohlverbienten Lob, Ehre und Dank ber Stiftung feinen Namen verliehen, bamit auch, ,feine ber Gemeinde erzeigte Wohlthat fur bie Nachwelt in frifchem Uns benfen erhalten merbe u. f. w.," ernannten fie ihn "um Umbergers Berbienfte noch beffer zu murbigen und bemfelben noch einen naheren Beweis ihres Bertrauens und ihrer Danfbarfeit ju geben," nicht nur zum lebenslänglichen außerorbentlichen Mitgliebe bes Euratoriums, mit berathender, und in der Mehrzahl mit entscheis benber Stimme, fonbern fie ermachtigten ihn auch, ein fur alle Dal, bei getheilten Stimmen, in allen bie Unftalt betreffenben Ungelegenheiten ben Musichlag ju geben. Gelbft fur ben alteften mannlichen Nachkommling bes Stifters, nach vollendetem 21. Nahre, im Bereiche ber Rirchengemeinbe, ward Gis und Stimme eines außerorbentlichen Mitgliedes im Curatorium bewilligt, jeboch ohne Borbehalt bes Rechtes, ben Musschlag zu geben, wie bas ber Uhnherr befeffen.

Die obwohl in so schöner Weise, als Frucht humaner Besgeisterung, unermüblichen Sifers und personlicher bedeutender Opfer bes Stifters Amberger ins Leben getretene und von Beiträgen vieler Menschenfteunde in der Gemeindes im Ins und Auslande materiell unterstützte Stiftung eines "Armens und Waisenhauses" für die ev. luth. Gemeinde Solingen, ist jedoch die heute in ihrem Umfange sehr beschränkt. Die Ursache liegt begreislicher Weise in den noch schwachen Sinkunsten derselben. Möge demnach auch dem Verfasser dieses Werkchens die Bitte vergönnt sehn und von den Lesern besselgt werden — boch noch recht viel

Gutes ber jungen Stiftung zu erzeigen, bamit fie mit bem After auch in Ausbehnung und Rraft wachse!

## Evang .- lutherische Schule. \*)

Bufolge eines von ber Synobe Bolberg gefaßten Be- fchluffes, deffen Protofoll-Auszug vom 5. Octbr. 1713 wörtlich heißt:

So viel das Begehren wegen Unterhaltung eines Schulmeis sters betrifft, wird denenfelben verstattet, bei allen unsern Gemeins den auf eine Kollekte anzustehen, und versprechen fämmtliche Passtores, dazu aller Orten beförderlich zu senn. Was aber die Catechisation anlanget, soll dasiges nomine Synodi deren Ettern sub poena suspensionis a sacra coena aufgeben, hinfüro ihre Kinder von des Herrn Pastoris oder dessen, hinfüro ihre Kinder von des Herrn Pastoris oder dessen, die einfelben ernstlich dazu anzuhalten. Uebrigens soll dem Nothhaken kein fernes Presdigen oder Catechisiren verstattet werden, er habe sich den vorher bei zeitigem Herrn Inspectori Emminghauss sistiret, und sowol wegen seiner Lehre als geführten Lebens sich zur Genüge legitimiret.

J. W. Lemmer.

scheint die hlesige Gemeinde zur baldigen Erlangung eines Schullehrers ernstlich Anstalten gemacht zu haben; da sie indeß selbst wol zu unvermögend war, benselben zu unterhalten, so wurde auf eine, am 4. März 1718 von dem genannten Herrn Inspector Joh. Emminghauß Pastor in Dabringhausen ausgestellte und von den Herren Heinr. Genekelig, Pastor in Wichelden, Senior der Klasse, und Joh. Casp. Hüttemann, Pastor in Solingen unterschriedene Empsehlung, eine Collecte veranstaltet, die unterm 15. Mai 1718 von dem Inspector der Märkischen Synode Heinr. Wilh. Emminghauß, Pastor in Hagen, auch den dortigen lutherisschen Predigern dringend ans Herz gelegt worden.

Richt minder geschah bies unterm 11. August 1719 in einem von genanntem Senr. Genekelig und Sam. Hölterhoff, bamals Paftor in ber Freiheit Burg mitunterzeichneten kräftigen Schreiben

<sup>\*)</sup> Meiftens nad der Urfunden : Coprache beibebaltone Darffellung.

obigem Herrn General: Inspector nochmals, und es hat dieselbe zusolge einer am 23. Octbr. 1721 durch Herrn Pastor Hüttemann hieselbst gemachten Rechnungsablage 158 Rthlr. 40 Stbr. 9 H. eingebracht, von denen zum Ausbau der Gallerie in der Kirche 28 Rthlr. und 27 Rthlr. 27 Stbr. an Zehrungskosten zc. der Collectinendell verwendet worden sind, folglich 103 Rthlr. 13 Stbr. 9 H. zu obigem Zwecke übrig blieben.

Db man aber hiemit bald zu Stande gefommen und in welcher Weife, ift nicht zu ermitteln; ba in biefer Beziehung bie Nachrichten erft wieder mit dem 17. Mug. 1741 beginnen, an welchem Tage bas Confiftorium bie brei Gubjecte Joh. Pet. Bark, Schulmeifter in ber Beltersbach, Germanus hartmann, von Solt. baufen und ben Studiofus Schale aus Dortmund in Die Bahl feste, von benen ber lettere mit 19 Stimmen ,jur redlichen und ohnwegerlichen Vorrrichtung alles beffen, mas bem Schul: Orgel. Rufter : und Borfanger : Dienft anflebt, fur die gante Gemeinde" gewählt wurde, wogegen er ein jahrliches Firum von 20 Rthlt. erhielt, an Bug. und Bettagen an ber Rirchthure fich felbft eine Collecte einsammeln burfte; 71/2 Rthlr. Entschäbigung zur Miethe einer Wohnung in ber er zugleich bie Rinder informiren mußte - monatlich 6 Stbr. Schulgelb und einige Accidenzien bekam. Derfelbe muß aber bereits im Unfange bes Sahres 1745 nach, Neukirchen gezogen fenn, benn am 26. Dechr. beffelben Sahres brachte bas Confiftorium, ben Clemens Theis aus Golingen, 30: hannes Schore aus bem Schwarzenburgifchen, ber fich in Remscheid aufhielt und Kinder informirte und Wilhelmus Pulvermacher aus Wighelben in eine neue Bahl, ließ folche hierfelbft proben, und bestimmte bie Wahl auf ben Donnerstag nach Pfingsten. Da indef einige Gemeindeglieder flagten, man habe nicht erfahren konnen, wie Theis die Orgel fpiele, ba einige bort gewefen, bie ihm geholfen, und ba Undere anzeigten, man habe ben Schorr im Borfingen confus machen wollen, fo entstanden Digvergnugen und Zwiefpalt und es wurde eine Musfetjung bes Wahltermins verlangt. Dieg murbe unterm 10. Juni 1745 von bem geitheris gen Paftor hierfelbit, Rorftmann, bem Srn. Inspector Emming: haus zu Dabringhaufen gemelbet, und berfelbe gebeten, nicht nur

iene Unruhen zu befchworen, fondern auch bem Beren Theis zu befehlen, eine abermalige Probe abzulegen, welches berfelbe fich zu thun weigerte, ba es fcon einmal gefchehen; bie beiben andern hatten bies bereits gethan. - Der Berr Inspector genugte unterm 11. Juni beffelben Jahres biefen Bunfchen, und am 17. Juni 1745 fam es zur Bahl, in welcher genannter Theis erwählt und ihm am 22. Juni beffelben Jahres bie Vocation überreicht murbe. Bo berfelbe anfangs feine 71% Rthlr. koftenbe Wohnung refp. Schule, falls biefe nicht etwa in dem 1659 zum Rirchhaufe ans gekauften Saufe ftattgefunden hat, gehabt, ift ungewiß; jedoch fcheint es aus verschiedenen Rechnungen und andern Undeutungen 3. B. bie Gefahr ber Rahe bes Stadtgrabens zc. hervorzugehen, baß man bereits im Sahre 1744 begonnen hat, außerhalb ber Stadt ein Sauschen bagu zu erbauen, welcher Bau unter Leitung bes bamaligen Kirchmeifters Immerkaus, burch ben Bimmermann Jacobus Buntenbach 1745 fortgefest und 1746 beentigt worden zu fenn fcheint, und im Gangen nur 100 und einige Rthlr. ges foftet hat.

Bis zu biesem Zeitpunkte war ber Lehrer in hiesiger Stadt auch Schulmeister sür alle lutherische Kinder der ganzen, weit ausgebehnten Gemeinde; aber am 18. Februar 1748 melbete sich beim derzeitigen hiesigen Pastor ein ihm unvekannter Mann, der sich bald als ein in der Honschaft Ruppelrath stehender Lehrer, Namens Jac. Sam. Waldmann bekannt machte und auf eine Collecte in der Gemeinde anstand; welche ihm aber durch einen Consistorial-Beschluß vom 22. Febr. nicht nur verweigert, sondern ihm auch ernstill bedeutet wurde, sich nicht zu erkühnen, serner ohne eine vom Consistorium unterschriedene Bacation sein angemaßtes Schulamt fortzuseigen, da man zur Zeit noch keine andere öffentliche Schule in der Gemeinde anerkenne, als die in der Stadt Solingen von dem dazu rechtmäßig berusenen Schulmeister gehalzten wird.

Diefer Beschluß hatte indes eine vom 23. Mars 1748 batirte zu hackhausen angesettigte, und von dem Frhrn v. Bg. Keffell ic. und 11 andern Mannern unterschriebene kräftige ja fast grob zu nennende Entgegnung zur Folge, worauf, wie es scheint, die

Sache auf sich beruhen geblieben ist, da sich weiter nichts darüber vorfindet; möglich also, daß die jetige Schule zu Wiescheib sich baher datirt.

Indes wirkte mehrgenannter Theis in seinem vielsachen Beruse fort, hatte mit einer vom 16. Febr. 1755 vom Consistorium auszgestellten Erlaubnis das außerhalb der Stadt gelegene Schulhaus verpachtet, indem er selbst in der Stadt wohnte, und man ist, wie es scheint, mit ihm stets zufrieden gewesen, da man ihm unter andern am 26. Juli 1759 die Gallerie in der Kirche aus sechs Jahre für 6 Rihlt. vermiethete, damit er durch Wiederverpachten sich etwas verdienen könnte; auch die Gemeinde mitunter ersuchte, sich recht mildthätig gegen ihn zu beweisen, das denn auch geschah.

Um diefe Beit regte fich recht lebhaft ber Bunfch, ein Schule baus innerhalb ber Stadt zu befigen, und man übernahm befhalb am 21. Mai 1764 von Joh. Fleuß am Schlagbaum mohnend, einen 24iabrigen Dacht= und Pfand-Contract, ben berfelbe erft am 13. Marg mit Joh. Pet. Erntges & Conforten gefchloffen hatte, über ein neben ber luther. Rirche gelegenes Saus fur 600 Rthlr.; mogegen jedoch ein angeborner Vormund von Unmundigen bes Erntges, Damens Det. Bolferts, fpater protestirte, wodurch ein Prokek entstand, ber jeboch unterm 15. November 1768, nachbem auch bereits am 24. Marg auf ahnliche Beife einige, wegen eines Renftere entstandene Dighelligkeiten befeitigt worden maren, burch Dingugiehung friedliebender Manner ohne Arglift zc. « burch Bereinbarung jur gegenfeitigen Bufriebenheit geschlichtet murbe, wobei fich aber zc. Bolferts vorbehielt, bag, wenn eine Schule in biefem Saufe angelegt werden follte, die Rinber feinen Musgang nach bem Rirchhofe haben burften; welches hindernig jedoch am 23. Juni 1782 durch 50 Rthir. gehoben worden ift.

Bereits unterm 8. Febr. 1765 hatte ber Churfürst die Erstaubnif ausgesertigt, nach vorheriger Beräußerung bes vor der Stadt gelegenen Schulhauses ein solches innerhalb berselben auf einem gelegenen Plate aufzuführen, und da die Kopie dieses Privilegiums unterm 18. Novbr. 1768 (warum da erst??) dem Consistorium eingehändigt wurde, und da auch am 31. Mai 1769

obenerwähnter Pachte und Pfandellebertrag in vollständigen gerichtelichen Verkauf übergegangen und alle Verbindlichkeiten erfüllt worsen waren: so bemühre man sich nun auch dieses Haus, das übrigens wohl in sehr schlechtem Zustande gewesen seyn muß, da Fleuß einmal in seiner Rechtsertigung gegen die Klage des Wolferts sagt: «Erntges habe dasselbe gerne gegen die Lasten verschenken wollen, wenn es nur Jemand hätte annehmen wollen« zur Lehrerwohnung und Schule einzurichten. Da es aber hierzu wieder an dem Nösthigsten, an Geld gebrach, so collectirten in den Jahren 1768 und 1769 die Mitglieder des Consistorii in der Gemeinde recht sleißig, man nahm von einem hiesgen Bürger ein Kapital von 250 Rthlr., das man bis zum 10. Juni 1798 nach und nach zurück bezahlt hat, dazu auf, und so kam man zu dem lang ersehnten Ziele, Kirchhaus und Schule neben einander zu haben.

Mehrgenannter Theis hatte unterbeg eine Bittme geheirathet, und war zu biefer, welche Wirthfchaft trieb, nachdem er, wie fcon oben gefagt die Wohnung in ber, vor bem Thore gelegenen Schule vermiethet hatte, bort aber noch Schule hielt, ins haus gegogen. hierdurch foll er veranlagt worden fenn, fich bem Trunke, bem Rartenspiel zc. hinzugeben, und feine ihm obliegende Pflichten gu verfaumen, fo, bag bie Rlagen ber Gemeinbeglieber über feinen Lebensmandel immer lauter murben, und häufig beim Confistorium Diefes Uebel hoffte man befeitigt gu. feben, wenn er wieder im Schulhause wohne, und ba bies, wie bereits erwähnt, bazu eingerichtet war, fo trieb man ihn freundschaftlich und amts lich bagu, worauf er benn auch einzog, hier aber bie Schenkwirth. fchaft fortfette. Da hörten bie Rlagen vollends nicht auf, und ba ihn weber gute Freunde, noch bie Ermahnungen, Warnungen und Drohungen bes hiefigen Confiftorii babin bringen fonnten, biefen Nebenverdienft, ben er übrigens bei feinem targlichen Gintommen gar nicht unnöthig gehabt haben mag, fahren gu laffen, fo vers flagte man ihn am 24. August 1769 bei bem Beren Inspector, worauf der herr Paftor Gerhardi jur Burg und der herr Paftor Bunge in Remfcheibt von ber Synobe beauftragt wurden, bafur zu forgen, bag jenen Rlagen abgeholfen wurde, worauf zc. Theis auch am 28. Mug. 1769 fchriftlich berfprochen, Die Biers, Brannts

wein: 2c. Wirthschaft gänzlich niederzulegen, und nie wieder anzufangen. Er muß wohl nicht Wort gehalten haben und abermals, und zwar bei der Hohen Landesregierung verklagt worden sepn; denn unterm 21. August 1790 sindet sich eine Appellations: und Tustissications-Schrift des Theis an den Churfürsten Carl Theodor, die indeß vom Consistorio Punkt für Punkt widerlegt worden, und worauf denn am 27. November 1790 und ferner am 23. März 1791 eine Entscheidung ersolgte, die jenen Consistorial: Beschluß nicht nur bestätigte sondern auch gebot, den Pächter Schaaf mit seinen Effecten gerichtlich vor die Thür zu sehen, und den Theis unter strenger Androhung großer Brüchten oder der Amts-Entschung hinein zu zwingen, und ihn zur treuen Amtssührung zu veranlassen. (Her schweigen die Nachrichten wieder.)

Wie schon oben bemerkt, war das im Jahr 1764 gur Schule angekaufte, neben ber Rirche gelegene Saus, in febr fchlechtem Buftanbe und ungeachtet man bedeutend baran verbeffert hatte, konnte es boch wohl auf die Dauer ben billigen Anforderungen. bie man an ein Schulgebaube macht, nicht entfprechen; baber gab man fich ums Sahr 180% nochmals ans Collectiren, brachte baburch (wobei fich Barmen am freigebigften bewiesen) und einige andere fluffig gemachte Gelbquellen, gegen 3000 Riblr. gufammen und erhaute bafur unter ber Leitung ber fich baburch um bie Bemeinde verdient gemacht habenden theils noch lebenden Manner, Berren Joh. Phil. Neuhaus, Bernh. Th. Rorte, Joh. Peres sen. und Jacob Berghaus, bas jest noch ftehende 2927 Rthlr. 521/4 Sthr. foftende, an die fleine evang. Rirde grangende Schulhaus, bas zwar nicht ganglich frei von Mängeln und Gebrechen - boch als ein fprechender Beweis ichonen Gemeinfinnes gu feiner Beftimmung eingeweiht wurde, und erft fürzlich wieder neu erfrischt aus wertverftanbigen Sanben hervorgegangen ift.

Nachdem Herr Berghaus einem Rufe nach Gummersbach gefolgt, so wurde unterm 17. Febr. 1806 aus den Wahlsubjecten 3. Ferd. Wilhelmi, Lehrer zu Stollberg, Weinbrenner in Neviges, und Hürrthal in Aachen, Ersterer unter der Leitung des hiesigen reform. Pfarrers Hrn. Kämmerling, einhellig zu seinem Nachfolger

erwählt, nahm ben, bemfelben ausgefertigten Berufsichein an. und wirfte hierfelbft bis jum Mai 1820, wo er "ben Mantel an die Band hing," auf Ernennung von Sochlöbl. Ronigt. Res gierung, Controleur bei bem Ratafter ber Rheinprovingen murbe, und noch jest als ein febr geachteter Mann, jeboch in anderer Funktion, in Duffelborf lebt. Sierauf fand am 26. Mai 1820 eine neue Babl ftatt, und es entschied in berfelben bie Stimmen-Mehrheit aus den drei Gubieften &. B. Kauert zu Dierrath bei Bourfcheib, Dan. Richter in ber Weltersbach bei Leichlingen, und Carl Bogel in Kronenberg, fur Lettern, ba folder jeboch ben Beruf ablehnte, fo wurde am 11. Juli 1820 eine abermatige Wahl eines neuen Schullehrers und Organisten, abgehalten und es erhielt in berfelben Beinrich Bickenbach, bamals zweiter Lehrer gu Leichlingen, 12 Stimmen, Wilhelm haarmann, am Straffchen bei Bourfcheid, gleichfalls 12 St., und Carl Wilh. Wilms, Gehulfe bei feinem Bater, Lebrer in Elberfelb, 2 St., worauf bie Sochl. Ronigl. Regierung unterm 25. Juli ben Ersteren beffatigte. ber zwar biefem Rufe folgte; aber bereits im Dai 1823 eine Stelle an ber Elementar : und höhern Burgerschule in Montjoie bei Machen annahm.

Bu ber nun wieder vacant geworbenen Schulftelle melbeten fich zwar eine große Bahl theils ichon wirklicher Lehrer, theils noch Behülfen, von benen auch Mehrere an Drt und Stelle ihre Probe ablegten; ba aber nur brei vorgefchlagen und aus biefen nur Giner gewählt werden konnte, fo gefchah foldes am 31. Juli 1823 und ba erhielt benn, ber noch hierfelbft fungirende Lehrer Frang Bilb. Benninghaus, bamale Lehrer zu Roftringhaufen bei Dhunn 17. Stimmen, Wilh. Müller, bamals Gehülfe bei Brn. Wilms in Elberfeld, 9 St., und Fried Linden, bamals bei Srn. Dallmeier in Gemarte 6 St. Erfferer zog auf bie am 9. Septbr. beffelben Sahres von ber Sochl. Konigt Regierung in Duffelborf barüber vollzogene Urfunde am 8. Octbr. bier ein, wurde ben folgenben Zag, burch ben jest geftorbenen Schulpfleger Reinhaus in ber fleinen evangelischen Rirche hierselbst feierlich, jedoch unter geringer Theilnahme von Seiten ber Gemeinde, in fein Umt eingeführt und begann am 13. beffetben Monate fein, unter einer fo leben=

digen, und, wie es scheint, von Hause aus, leichtsinnigen Jugend, wirklich fehr muhevolles Tagewerk.

Schon fo viele Sahre hatten bie beiben hiefigen evangelischen Schulen mit ihren Lehrern meiftens friedlich neben einander geftanben; baber faßte ber hiefige, fcon feit ber im Jahre 1825 erichienenen neuen Schulverordnung combinirte Schulvorftand, in Berbindung mit . vielen redlich gefinnten Burgern ben Entschluff, genannte zwei Schulen gu Giner zu vereinen, um fo vielen und vielerlei Uebel vorzubeugen, es möglich zu machen, mit weniger aufopfernden Rraften weit mehr auszurichten und fo ben Grund gu einer, hier ichon langft gewunschten bobern Schulanftalt gu legen; und fandte zu biefem 3mede bereits im Unfange bes Sab= res 1827, auf Erfahrung geftutte, reiflich burchbachte (auch beiliegende) Borfchlage zur Genehmigung an die Konigl. Regierung nach Duffelborf, bie es jeboch "Individualitäten wegen" für gredmäßig fand, biefen Plan einstweilen noch zu verschieben. 2118 inbeg im Juli 1828 ber Lehrer : Jubilar Berr Gottfr. Geftorff fein' fo lange treu geführtes Tagewerk beschloß, und gur emigen Rube einging, legte man abermale ernftlich Sand an jenes wohlthatige Werk, und traf nun folche Borbereitungen, bag mit bem am 1. Septbr. 1828 hierfelbft beginnenben Birten, bes an jenes Lehrers Stelle von ber reform. Gemeinde erwählten herrn Ubolph Ramp: haufen bie bis babin getrennt gemefenen beiben evang. Schulen, unter bem namen "vereinte evangelische Elementar : Rlaffenschule" ins Leben trat, und von ba an bis jum 1. Novbr. 1831 in vier, feitdem aber in funf getrennten Rlaffen, unter ben beiben in gleichen Berhaltniffen ftebenben Sauptlehrern, namlich ben ichon genannten Abolph Kamphaufen und Frang Wilh. Benninghaus, und brei Behülfen, bie, zwifchen 600 und 700 ftarte Schülerzaht, bes hiefigen Schulbezirks nach einem gemeinschaftlichen gehr : und Stundenplane in bruberlicher Gintracht, und nach Ginem Biele ftrebend, unterrichtet und bilbet, und vorläufig feinen anbern hauptfachlichen Bunfch haben, als bag recht bald bie fur eine fo große Schülerzahl viel zu engen Schulraume vergrößert werben mogen; wozu auch burch bie, bei ben verschiebenen Behorben barüber begonnenen Berhandlungen bereits gegrundete hoffnung vor- handen ift.

#### L. B. S.

Schulen find von alters her seminaria Eccl. genannt morben, beswegen bann auch jeber Dhris Prediger und Rirchen Altes fter mit Sochstem Gleiß, sich billig babin bearbeiten, bag fothane pflantgarten angelegt und im ftande erhalten werben. Deffen fich ban auch Zeitlicher pastor und Consistoriales ber Evangelisch Lutherisch gemeinde in ber Stadt und Rirchfpiels Solingen, fich drifflich erinnert und barauf bedacht find, wie Gie nunmehro gu Gottwollgefälliger auferziehung ihrer Bruber! big bahin Berfaumbter Jugend eine Schule erbauen und Schuldiener halten mogen; ba aber folches auß eignen geringen Mitteln bighero zu thun nicht Bermagt Alf werben Sie genothiget ben Ihren Glaubensgenoffen und autthatigen Chriften umb eine milbe Benfteuer bemuthig ans Bufprechen, Bu bem ende benn biefelbe Siemit, allen und jebem driftlich Berben infonderheit benen Beren pastoriby und Prebi: gern aufs beste recommendiren wollen. Bugleich auch Gr Soch Chrw. herrn Inspectoren bes marRifchen Landes zc. bienftl. und brüberlich ersuchen, bie bekante nothburft obiger Gemeine in Solingen nachtruklich bafigen herrn Umbtebrubern Borguftellen, und biefelbe ju einer milben Benfteuer beweglich anBufrifchen, welches in bergleich fallen hiefiger Gegend auf erforbern Bu recipriciren nicht ermangeln werben 2c.

Solingen, ben 4. marty 1718.

gez. Joh. Eninghaus pastor in Dabringhausen-Heinr. Genkelig pastor in Wighelden et Rev. Minist. senior.

Joh. Casp. Huttemann ptro. pastor in Solingen.

Auf obstehende Reputation werben die Evang. Luth. Prediger hiefigen Landes diensteifr. ersuchet zu behuf obg. Schule zu Solinz gen nach vermögen etwas beizusteuern.

Datum Sagen ben 15. Man 1718.

Seinr. Wilh. Emminghauf inspector.

## Dem Chriftl. Gutthatigen Lefer, Gottes Gnabe und Rirchenfegen!

Bohlangelegte Schulen, Berben Billig pflant Garten ber Chriftl. Kirchen genennet, in welchen bie Jugent, als Baume ber Gerechtigkeit, und pflangen beg herren Bum preig, auferBogen Dahero auch rechtschaffene Chriftliche Gemeinden, Billia Wird. barauff bebacht find, bag Ihren Rindern in ber Schule, Gleichfam mit ber Muttermilch, Die Gottfeligfeit, Bum Lebenbigen erRenntnif Gottes, eingeflößet, und Bu bem ende mit Ginem Frommen Praeceptore mogen Berfehen werden. Dahenun bie Geringe Evangelische Lutherische Gemeinde in Sohlingen fich 3waren beg öffentlichen Gottesbienftes Buerfreuen hat; Doch aber Ihren Prebiger auß eigener Mitteln Rummerlich Salaryren muß, und Reis nes Weges im ftanbe ift, einen Schulbiener an Bunehmen und zu unterhalten, beswegen ban bie Jugent, Lenber! verfaumet, und in der unwiffenheit, als ein Wilber bornstrauch aufwachset, und ber Uder, Belchen bie rechte Gottes gepflanBet, Bermuftet wird. Indem nun Dbenge Nahnte Gemeinde in Cohlingen , Bu beforberung Gottlicher Ehre und beg Beile Ihrer Rinder, beg Chriftl. vorhabens ift, eine Schul-Wohnung an Bufchaffen, und einen Gottfeligen treuen Praeceptorem an Bunehmen, Ihre Mitteln aber bargu nicht hinlänglich, fo hat Man 3maren berfelben in andern Siesigen Gemeinden alle mögliche assistentz gethan; Weilen aber diefelbe Bu erhaltung beg in Gott vorgenom= menen 3wede nicht gureichen, 2013 werben befrwegen Genothiget. anderwartlich an ber Gnabenthur Chriftl. Schul-Patronen, bemutigft anzuklopffen und umb eine Milbe Benfteuer, Bu biefem Gott-Boblgefälligen Werke, flebentlich an Buhalten

Gelanget beswegen an alle und jede, Welche hiemit angessprochen Werben möchten, nach Standes-Gebühr meine Respective unterthänige und dienstl. Bitte, sich der nothdürstigen mehr genahnten sehr geringen Gemeinden, auß erbarmender Liebe, nachsbrüklich an Zunehmen, und dieselbe, in Versicherung Göttl. Gnaben-Belohnung, mit einer erklecklichen Beysteuer, Gnäbig und Hochgünstig Zu erfreuen.

Zu beren ende dan, Ich unterschriebener Inspector berer Evangel. Luth. Gemeinden, im Herhogthum Güllig und Berg, gegenwärtiges attestatum und intercessionale ertheilen, und mit Hiesigem Evangel. Ministery gewöhnlichem Insiegel bedrücken Wollen. So geschehen Dabringhaußen den 11. August 1719.

gez. Joh. Emminghaus Pastor in Dabringhaus beg Evangl. Luth. Ministery Inspector.

(L. S.) Seinr. Gentelig Paftor in Bighelben et Rev. Minist. senior.

Sam. Hölterhoff Paftor in ber Frenheit Burg.

# Einiges Topographisches und Statistisches als Nachtrag.

Nachbem der Druck des Werkchens bis hierher schon volls: endet war, ward uns noch Nachstehendes aus der Topographie und Statistik der Stadt Solingen, dem wir noch lieber eine nachträgliche Stelle als keine gestatten wollten.

Die durch ihre innere Geschichte und fo manche Erinnerun:gen ber außern ausgezeichnete Stadt Solingen, bietet bem Un= blick bes Fremden in jeder Sinficht viel Intereffantes bar. Gelbft. bas Meußere ift nicht gang bavon ausgeschloffen, benn neben bem Rathhause gibt es hier nicht wenig freundliche, selbst ausgezeich= net fcone Saufer. Bir nennen bie ber herren von Reller, Beisersberg, Rnecht, Kirfdbaum, Joeff auf Mangenberg, Edmolz, Grah, Bollmann, von Recklinghaufen mit ichonen Garten, Rull; ber Frohnhof (herren Gebrüder Rull gehörig) ift gefchichtlich wie schon bemerkt wurde. Der Markt und Kirchplatz mit Baumen befett, mit fo mancher Erinnerung ber altern Gefchichte ; biente jum Sammelpuntte ber erften Rofacten, bie von ber Burg ber im November 1813 hier eintrafen. Die vier Thore, womit bie Stadt ehemals verfehen war, wurden in den Jahren 1806 - 1808 abgeriffen, wo benn auch die Stadtgraben ausgefüllt murben. Die Stadt wird im Winter mit Laternen beleuchtet. Ginige angenehme Spatiergange und Belustigungsörter finden sich in den Umgebungen der Stadt, die von Naturschönheiten entblöst dasur durch herrliche Aussichten in die weiteste Ferne, wegen ihrer hohen Lage, einigermaßen entschädigt wird. Zu den ersteren gehören Weg, Neuenhof und Feld. Bon den letzteren sinden sich ausgezzeichnete in dem Garten des Herrn von Keller, Heilgers und auf dem Observatorium im Garten des Herrn Knecht, auf der Kölnznerhöh und im Eichholz, Gemeindedorp.

Es ist einiger ausgezeichneter Personen zu gedenken, beren Geburtöstadt Solingen ist: die Gemalin des berühmten fanzösischen Marschalls Soult, Herzogs von Dalmatien, ist hier geboren und gehört der Familie von Berg an. Der unlängst in Duisburg verstorbene trefstiche Arzt, Professor und Dr. Günther war ein Solinger. Es giebt hier drei Gesellschaften zum geselligen Bergnügen und Erholung: Concordia, Parlament, Musikverein.

Königl. Auszeichnungen erfreuen sich: Daniel Peres Rothen Abler Orben 4. Classe, Peter Knecht Inhaber der bei ber Waas ren-Ausstellung 1822 erhaltenen Medaille.

Bereine: Gefangnigverein, Frauenverein, Die Sanbels: ichule bes herrn Bolkmana verbient noch Erwahnung. Huch ift nicht ohne Werth, bag bas nun von herrn Umberger und ber Wittme Knecht bewohnte Saus vor ungefähr 50 Jahren als Lofal ben Wechslern biente, die in jener Beit noch von Elberfelb. on bestimmten Tagen nach Solingen tamen, um ihre Unweifungen auf hiefige Saufer zu verfilbern. Die Strafe wo bies Saus ffeht , führt barum noch ben Ramen Borfenftrage. Gine ber intereffanteften Gegenftanbe ben bie Stadt Solingen bem Fremben barbietet , ift die gleich prachtvolle und funftreiche Sammlung an Kabrifaten bes hiefigen und fremben Gewerbfleifes, beren Gigenthumer ber mehrerwähnte verdienstvolle Berr Peter Anecht ift, bem bie Ehre ward, Enbe Octobers 1833 bes Rronpringen von Preugen bei einem Befuche auf feiner Rheinreife, Bewunderung einzugrnten. Gie ift berfelben in bobem Grabe werth. Denn aus mehr als 20000 Gegenftanben von Baffen und Berte zeugen aller Art bestehend, zeigt sie eine hochst überraschende Abwechslung vom toftbarften, reich mit Gold eingelegten Damas:

cener bis jum einfachen Regermeffer, foftematifch geordnet, wie feltene Maffen bes Drients mit vielen antiten mehrer Bolfer. Prachtitode aller Urt in Baffen, Scheeren, Deffern u. f. w. befunden bem Scheine nach beinah unnachahmbare Runft. Berr Rnecht ift es, bem bie folinger Induftrie in diefem ihrer erften Breige vorzugsweise bie bobe Bervollkommnung verdankt, bie fie jest in allen Landern fo boch geachtet fieht. Es geht fchon aus bem Mlen hervor, bag herr Knecht auch Inhaber ber bebeutenoffen Etabliffements für biefe Kabrifgegenstande ift. Bu ber Bahl ber angesehendsten Fabrifanten gehoren ferner: Die Berren Senbriche & Grab , Jof. Beften , D. Every , D. Schwarte , P. Rull, 3. K. Machenbach, C. R. Blasberg, R. F. hermanns, Schim: melbufch & Joeft, Schnigler & Rirfchbaum, Rnecht & Stamm, Gebr. Beiersberg, Ub. Schellenberg. 218 Runftlerin im Beich: nen, in Arbeiten bes Stidens und bes Musschneibens von Blumen u. f. w. nennen wir auch bie Gattin bes mehrmalen erwähnten Buchhanblers Umberger, eine geborne Eflinger aus Burich, wo fie mehre Jahre Lehrerin an ber hohern Tochterschule war. Ihre Urs beiten fanden bei ber Runftausstellung belohnenbe Unerkennung.

Mit Bergnugen gebenten wir noch jum Befdlug eines verbienftvollen Berwaltungsbeamten aus ber Rachbarfchaft Solingens Es ift bies ber Burgermeifter Sofer von Sobideib. Begrunder eines Lefevereins ju Wibbert und Jakobshäuschen fo wie einer bereits aus 100 Banben beftehenden Bucherfammlung am Singerberg. Dehr noch - er ftiftete auch in feiner Gemeinde einen Berein gur Beforberung bes allgemeinen Bohle. Bet ber burgerlichen Berwaltung bes Urmenwefens in ber Burgermeis fterei Sohlcheid unterzog er fich perfonlich, in Berbindung mit bem Gemeinbevorftand ber Sammlung von Unterzeichnungen fur bie Urmen. Serr Sofer lief es auch nie an Thatigfeit und Gorgfalt für bas Befte feiner Mitburger in anderer Sinficht fehlen. 3. B. bei Ginführung bes Rataftere ließ er fich burch fein Sins bernif abschrecken, burch verftandige und genaue Prufung bes Bobens die Bemühungen ber Ratafter Beamten zu unterftuben. In ber Gemeinde Grafrath leben neben mehren angefehenen Kabrifherren noch zwei ausgezeichnete Danner, in anderem Wirkungsfreife. ber eine ift ber evangt. Prediger Wiedenfeld, Licentlat ber Theo: logie und Dr. der Philosophie. Gleich liebenswürdig als Mensch und hochverehrter Prediger fteht er auch burch literarische Arbeiten als Theolog und Philosoph in wohlverbientem Rufe. Borguglich freund: liche Aufnahme fanden feine Gebichte, bie fcon bie 2te Auflage erlebt haben. Der zweite Mann, ber nicht blog fur Grafrath fchagbar ift fondern beffen Birten vielleicht Taufenden von Menfchen im In = und Auslande zum Wohle gereicht, ift ber Augen: argt Dr. Friedrich be Leuw. Ihm ift ein feltenes Talent in Behandlung aller Urten Augenkrankheiten von der Natur verliehen. Seine burch vielerlei Erfolge gefronte Mugenkuren, befonders gefchickt und glücklich ausgeführte Operationen, haben feinen Ruf in fo weiter Gerne verbreitet, bag Mugenfrante felbft aus fremben Lanbern g. B. aus Solland, Belgien, Frankreich, ja aus England entweder blog zu biefem 3mecke ober gelegentlich anderer Reifen nach Grafrath eilen, um Sulfe bei ihm zu fuchen. Da ber Aufenthalt mancher biefer Leibenden, gewöhnlich reiche Leute, nicht felten in ber Mabe ihres Urztes von Dauer ift, ba ferner bie Bulfsbedurftigen von fo vielen naberen und ferneren Dertern uns unterbrochen guftromen, fo gieht Grafrath auch in biefer Sinficht einen nicht unbedeutenben Bortheil von feinem be Louw. bewundern ift, wie diefer fo ftart in Unfpruch genommene ftets umlagerte Mann, Rrafte und Beit genug findet feine Sulfe gu fpenden! - und bennoch reicht er fie nicht blof in feiner Boh= nung fondern auch auswärts! Moge biefer treffliche Augenargt, bem ber Berfaffer biefes felber feine Biederherftellung von einem Mugenübel verdankt, von bem er feit bem (beinabe 10 Sabre) nicht bloß befreit blieb, fonbern burch Befolgung feiner einfachen Borfchriften fogar ein befferes Geficht als fruber bat, - moge er fich eines langen fraftigen Lebens zum Wohle fo manches feiner Runft Bedurftigen erfreuen, und er ferner, wie bisher auch mittellofen Rranten fich recht menschlich annehmen!

## Aus dem Kreise Cennep

beruckfichtigen wir in unferer Darftellung zuvörderst bie Stadt Lennep, ben Sig ber landrathlichen Behörde, beren Chef ber Landrath Herr von Bernuth II. ift.

Dag bie Stadt Lennep zu ben alteften bes Bergogthmis Berg gehort, ift bereits geschichtlich nachgewiesen. Bergog Beinrich von Limburg Graf von Berg erbaute 1225 barin eine Burg und gab bem Drte Mauern, Graben und Stadtrechte, welche von Graf Abolph VII, bestätigt murben. Das Sahr 1640 (während bes 30jahrigen Rriegs) ift in ben Unnglen biefer Stadt burch bie Erfturmung der Seffen, wie bas 1746, ein Sahrhundert fpater, burch eine Kouersbrunft, gleich benkwürdig und traurig bezeichnet. Mus der letteren, die ben größten Theil ber Wohnungen verzehrte, erwuchs ber Bortheil, bag bie Stadt in ihrer Wieberaufbauung zu einem ichoneren und freundlichern Meußeren gelangte, bas in ber neuern Beit burch eine Menge, mitunter prachtige Baufer, und ben vermehrten Bohlstand ber Einwohner um Bieles gewonnen hat. Berfchiedene burchführende Poststragen, (es ift ein Postamt bier,) vorzüglich bie westphalische nach bem Rhein bringen, wie ber Sis der Rreisbehörde, viel Bortheil und Lebhaftigfeit. Sauptgewinn bringt ihr aber die induftriofe Thatigkeit ihrer Bewohner, indem fie fortwahrend ein Sauptfit ber bergifden Tuch= fabrifation ift, welche die trefflichften Tucher und Cafimire liefert. Es find hier nachft 300 Webstühlen, 7 Baltmublen, 50 Tuch: Scheereien und 630 Scheertischen in Thatigkeit. Ueberdies hat die Stadt auch Siamoifen-Bebereien, Bollenzeugfarbereien, Schonfarbereien, Sutfabrifen, Gifen:, Pulverfabrifen, Sandel mit Colonial-Waaren, Rheins und Moselweinen, Bierbrauereien u. s. w. Wir nennen unter vielen ausgezeichneten Fabrikherren: die Hh. Abolph Bauendahl, Ehef der Tuchfabrik und Wollenhandlung E. H. Bauendahl, Ritter des Rothen Abler-Ordens 4. El. Peter Math. Wirths, Tuchsabrikant, F. & C. Thüring, Tuchsfabrik, Wollspinnerei und Walkerei, D. Fuhrmann, Wolls und Lederhandlung, Kaufmann J. A. Moll, Engels & Delbermann, Tuchfabrik und Colonialwaaren-Handlung, Apotheker Vahrenkamp.

Lennep ist ber Sie eines Friedensgerichts für die Bürgermeisstereien Lennep, Hückeswagen und Rade vorm Wald, eines Nostars, dermalen Herr Peter Joh. Raffelsieper, der sich eines wohls verdienten Zutrauens erfreut. Es hat ein Waisenhaus, eine evans gelische und eine katholische Pfarrkirche, und eine höhere Bürgersschule, deren Rector der verdienstvolle H. Müller ist, ein Mann von hoher Gemüthlichkeit, umfassenden und gediegenen Kenntnissen besonders im geschichtlichen und geographischen Fache, wovon mehre von ihm im Druck erschienenen Arbeiten zeugen, so wie das in Lennep bei Herrn Schumacher erscheinende »Lenneper Kreisblatt, das er seit einer Reihe von Jahren redigirt, keinen kleinen Beleg bafür abgiebt. Herr Schumacher, Berleger erwähnten Blattes, das eines im Verhältnisse bedeutenden Absahes sich erfreut, ist auch Inhaber einer Buchdruckerei und einer litographischen Anstalt.

Die Bahl ber Einwohner in Lennep ift 4420 in 385 Sausfern, von ersteren find bie meisten evangelisch.

Die Reformation fand in dieser Stadt frühen Eingang. Es genügt den Namen Clarenbach zu nennen, um auf den Haupts begründer derselben zu kommen. In der Nähe gedoren, verweilte er oft in Lennep, wo zwei Vicarien Schlunkrave und Steffen, auf seine Grundlagen sortarbeiteten. Sie wurden zwar bald vertrieben, aber im Jahr 1540 sungirte hier auf Empfehlung Clarenbachs der erste evangelische Prediger Martin Henkel, dem in ununterbrochesner Reihe 16, darunter viele verdienstvolle, ja hoch ausgezeichnete Männer folgten. Wir nennen darunter nur Magister Ioh. Scheibsler, Sohn des berühmten Prosession und Superintendeten Scheibler in Dortmund. Eingetreten 1654 wurde er 1657 von der unduldssamen Regierung des Pfalzgrafen Philipp Wilhelm seines Anntes

entsett. Doch gelangte er balb wieber in basselbe burch Bermitstelung evangelischer Fürsten, bem ihm erst 1689 der Tod entris. Ein berühmter Kanzelredner war (1741) Pastor Siegm. Richard Pollmann von Speier. Da ber ungläckliche Brand in seine Zeit fällt (ben 6. Octb. 1746, der auch Kirche, Schule mit Rathhaus und 400 Wohnhäuser verzehrte), und sich die kirchliche wie die bürgerliche Gemeinde auslöste, so mußte auch Pollmann auswanzbern. Er ließ sich eine Zeit lang bei seinem Sohne, einem Kaufmanne in London nieder, wo er für die Gemeinde collectirte.

Muf Lennen folge frückesmagen, einer ber blubenbften Kabritorter, wozu er fich erft in ber neueften Beit aufgeschwungen Es ift ein Aleden mit ftabtifchem Range von ungefahr 2300 evangelischen Ginwohnern. Suckeswagen, ehemals ber Gis einer eigenen Dynastie, fam 1189 als Leben an Berg und fiel 1260 bem Lande durch Erbfolge ju. In ber Burgermeifterei Suches wagen befinden fich 6 Stahlraffinerien, 22 Gifenhammer, in bes nen Stab: ober Stangeneifen, Band: ober Reifeneifen und raffinirter Stahl fabricirt wird, 24 Tuchmanufacturen mit einer iahrs lichen Fabrikation von 3000 Studen Tuch und Cafimir mit Boll-Huger biefem Manufact find im Orte noch Sigmois fpinnereien. fens und Leinen-Manufacturen, Baumwollfpinnereien, Bollenzeuge farbereien , Tuchfcheermafchinen, Gerbereien, Schonfarbereien, Gia fenwaaren-Kabrifen, Garnhanblungen u. f. w. Der Burgermeiffer Johanny, Inhaber einer ber bedeutenbften Tuchfabrife, ift Ritter bes Rothen Abler-Drbens 4. Cl.

Die hiefige evangelifchelutherische Gemeinde ift erft feit 1786 gestiftet und wird bermalen von zwei Predigern versehen.

## Gemeinde Lüttringhausen.

In biefer Gemeinde unter eigenem Bürgermeister ift jest auch ein Rotar. Es ist hier eine evangelische Kirche mit zwei Predizgern, hat ungefähr 1000 (bie Pfarrgemeinde jedoch die beinahe sechsfache Zahl, mit 12 Schulen) Einwohner, die Tuch-, Casimir-, Baumwollen- und Siamoisen-Manukacturen betreiben. Auch eine Walkmühle, Eisen- und Stahtsabriken, die besonders Kleineisen- Waaren und Sensen liefern, giebt es hier. In den zu der Gemeinde

gehörigen Beilern Golbenberg Clarenbach wohnen einige fehr angefehene Fabrikherren, in zum Theil prachtvollen Häusern, wie W. Clarenbach, Graber & Söhne, Franz Hasenclever.

Der eble Clarenbach — ber hochherzige Reformator, ber treue Märtirer evangelischer Wahrheit, bessen Geschichte wir schon in Kurzem gedachten — ist bekanntlich in ber Gemeinde Lüttringhausen, auf dem sogenannten Büscherhose, nahe der hiesigen Pfarrkirche, geboren. Die Gemeinde hat ihm in ihrer Mitte ein Denkmal geseht.

Der Familienname Clarenbach ift hier und in ber Nachbar:

schaft noch häufig.

Der erste lutherische Prediger hier, Echard Hartmann (nannte sich lateinisch Durandus) geboren 1550, gestorben 1622, war ebenfalls in der Gemeinde, auf dem Hof in der Hardt geboren. Bon ihm stammen viele würdige Prediger ab. Die Reihenfolge der Prediger in Küttringhausen bis die neueste Zeit d. h. bis auf die Herren Bunge und Kleinschmidt zeigt 22, darunter trefsliche Männer, wie Böddinghaus Bater und Sohn. Letzterer Karl Theodor Böddinghaus, erhielt eilf Ruse zugleich. Auch diesen Ort traf das Unglück, daß er den 25. Juli 1733 durch eine Feuersbrunst eingeäschert wurde. Die jesige Kirche steht seit dem Jahre 1737.

Zu der Bürgermeisterei Lüttringhausen gehört auch das Dorf Bevendurg. Un der Wupper in einem engen doch romantischen Thale gelegen, tinks abwärts von der nach Lennep führenden lebhasten westphälischen Straße, mit 685 Einwohnern, zeiche net sich dieser Ort neben thätigem Betriede in mehren Fabriszweiz gen, z. B. einer Baumwellenspinnerei auf Maschinen, Siamoisenz und Zwillichmanufacturen, durch denkwürdige geschichtliche Erinnerungen aus, die vorzüglich an die ehemalige Burg geknüpst und in der katholischen Kirche an noch bestehenden Denkmälern bewahrt sind. Die erstere links von dem Orte auf einer kleinen Anhöhe liegende Bevendurg ist alten Ursprunges, der jedoch nicht in seinen Einzelnheiten genau geschichtlich nachgewiesen werden kann. Aus den ersten beiden Jahrhunderten der bergischen Graßen z. Geschichte sinden sich bloß Spuren vor, daß diese manchmal hier wohnten

und es auch Berren von Benenburg gegeben hat. Keft feht, bag Graf Abolph V. von Berg, nach feiner Radtehr aus bem Rreusguge gegen die Albigenfer \*) im Jahr 1212 ein Klofter der Kreuzbruder hier grundete, wozu ihn die ihm gebliebene Gemuthserichuts terung über bas Blutbad bei Begieres veranlagte. Graf Wilhelm I. verlegte bies Rlofter 1308 in die Burg. Diefe Bestimmung betielt fie bis in die neuere Beit, wo das aufgehobene Rlofter: Gebaube ben fatholifchen Geiftlichen gur Bohnung, fo wie bie Rirche jum Gottesbienfte ber Gemeinbe eingeraumt murbe. Das Alterthumliche in ift noch beute ber Rall. Bevenburg befonders die außere und innere Form der Rirche ift Diele Graber bafelbit mit Grabfteinen jedoch febr ansprechend. großentheils unlesbarer Inschriften enthalten bie Ueberrefte von Eblen, von beren Kamilie jeboch nichts naber nachgewiesen werben fann, man nennt einen Grafen von Berg barunter. Da Bepenburg frube ein Umifit war, fo mogen wohl auch von den Umtleuten bier beerbigt fenn. Mus ber Beit ber Reformation baben wir Manches aus ber Bepenburg in ber Rirchen: und Schulgefchichte Barmens mitgetheilt. Im Orte Benenburg befindet fich jest auch eine evangelische Schule, bei ber ein trefflich gebilbeter junger Mann, herr Gerhard Brendow, als Lehrer angestellt ift. Berr Terluner, ber fatholifche Geiftliche, ift ein bodift achtens. werther Mann. herr Richard Moll, Inhaber einer Wollenfpin: nerei, Tuchwalkerei, Scheererei und Muble, ber bier mitten in feinem bebeutenben und ichonen Stabliffement wohnt, zeichnet fich durch einen tuchtigen Gefchaftefinn und humanitat aus. Gine große Bierbrauerei und Brandweinbrennerei bes herrn David Braffelmann an ber Begenburger Brude (über bie Bupper) ift bemerkenswerth.

Eine der intereffanteften Erscheinungen in Ratur und Runfts Gewerbthätigkeit bietet bas nun mit Stadtgerechtigkeit begabte Ort

#### Remscheid.

Diefes Remfcheib liegt 1075 Fuß über der Meeresflache, alfo ungemein hoch, weswegen man überall hin nach den pittores-

<sup>\*)</sup> S. F. Knapp's Regenten- und Bolfs-Geschichte ber Lander Julich, Cleve, Berg rc. Thl. I. S. 444.

fen Gebirgsparthien einer weiten nach bem Rheine bis Roln und bas Siebengebirg bin befonders fchonen Musficht fich erfreut. welche die Bewohner freilich nicht fur ben öfteren Baffermangel entschädigt, ber bier um fo fühlbarer ift, ba ber Gewerbetrieb dann gleich ju großem Rachtheil ins Stocken gerath. Diefer Bewerbbetrieb aber ift hier eine mahrhaft bewundernswerthe Ericheis nung, die weniger im Orte Remicheib als in ben gur Gemeinbe gehörigen fie umschließenden Saufern und Fabrikanlagen, gwolf Dorfer, 37 Beiler und 23 einzelne Saufer und Etabliffements, fich zeigt. In biefen wohnen die reichsten und tuchtigften Sabritherren. Die Bahl ber Bevolkerung ift wenig unter 10000 evangelische und ungefahr 600 fatholifche Einwohner. In Remfcheid felber wohnen davon 1600 im Sauptfige ber Gifen: und Stablhammer, Drathmublen, bebeutende Gifen- und Stahlfabrifen, eines ausges breiteten Sandels bamit in weitesten Landern, felbst nach Umerita. In Chrinahausen mit 400 Ginwohnern, mit einer Senfenfabrif werden jahrlich über 100000 Senfen fabricirt.

In der ganzen Bürgermeisterei sind 23 Sensenhämmer, 573 Schmieden, 4 Schleiffotten und 2 Umboshämmer. Raffinirter Stahl, Sensen, Sicheln, Strohmesser, Sägen, alle Sorten von Landwirthschaftsz und Haushaltungsgeräthen, alle Urten von Dischzlerz, Böttcherz, Drechslerz, Bildhauerz, Stellmacherz und Schlofzserz Geräthschaften, Werkzeuge für Uhrmacher, Goldz und Silberzarbeiter, Maurer u. s. w. Grabslichel, Säbelscheiden und Griffe, Sporen, Gebisse, Steigbügel, Lampen, Werkzeuge zum Schiffbau, Winden, Uerte, Plantagenz Geräthe, Zuckerrohrz Messer, Hantagenz Geräthe, Zuckerrohrz Messer, Hantagenz Geräthe, Buckerrohrz Messer, Hantagenz Geräthen, Ghaufeln, Schlüsser und Messer und Khürfnöpfe fabriciren.

Die größeren Fabriken und Handlungen in diesen Fächern sind: der Commerzienrath Josua Hasenclever, Kirma: Joh. Bernshard Hasenclever & Söhne, in Chringhausen; Stadtrath J. Hilzger, daselbst; J. Bernhard Schmidt & Söhne, K. A. Bolle, With. Gießter. Joh. Marcus in Widinghausen, daselbst Engelb. Luckhaus. Peter Müller in Cremenholl, Gottlieb Frohn, Franz Arnold Honsberg in der Ibach. J. A. Halbach im Nath. Engelb.

Lindenbach im Büchel, Arnold Hordenbach, Ruhr & Comp., im Haften. (Hier ift auch die evang. Schule, mit ihrem Lehrer H. Krenzer.) J. E. Paß, Riecke & Söhne in Scheidt. Arn. Diesberichs in Schüttenbelle, Reinh. Arns (Mustercharten Zeichner & Steinbrucker daselbst.) Kasp. Honsberg und Gebrüder Böcker in Bieringhausen. Wittwe P. Kasp. Angermund im Bruch; Gottstieb Peißler in der Haddenbach, Gebrüder Mannes & Söhne, Clarrenbach, P. Tillmanns & Söhne, Goldenberg. Im Orte Remsscheid nennen wir zuerst den verdienstvollen Stadtrath und Hansbeldrichter Justus Scharff, Firma Gottsried Scharff; den hochgesachteten Bürgermeister Hrn. Hering; die Apotheke der Frau Wittwe Onden, Mutter des bekannten Reisenden und Schriftsellers über Amerika, Duden, dermalen in Bonn. H. & D. vom Berg, Rentner Halbach, P. Hürrthal, Lehrer, J. P. Stockder, Justizsconsulent Engels, Dr. Becker, praktischer Arzt.

Dag Remicheib ber Geburtsort bes trefflichen Afchenberg ift, wurde in ben biographischen Rotizen von bemfelben gedacht. Duben, als Reifender, beffen wir eben auch erwähnten, hatte einen berühmteren Borganger im Reifen, an Deter Safencleber; 1716 zu Remfcheib geboren. Der Cohn eines Befigers bebeu: tender Gifen : Fabrifen , widmete er fich von Jugend bem Fabrifund Sandelsfache, und machte große Reifen in die Frembe. Rach: bem er Mitglied mehrer gelehrter Gefellichaften wegen feiner Beitschriften enthaltenen Auffage, Die fammtlich ben kenntnifreichen und erfahrnen Gefchaftsmann bekunden, geworden war, lieg er fich in Landshut in Schleffen nieber, wo er 1793 ftarb. Die Grundlage der Remfcheiber ift, Sinn fur alles Gemeinnübige und für humane Gefelligkeit bei einer ungemeinen Regfamkeit für ben Betrieb und die Bervollkommnung ihres Gewerbes, Gifenfabritund Gifenhandel. Darum ift auch bas romantifche Remfcheid ein hochft belebtes und bewegtes. Der hammer am Bache, Rleinschmied auf ber Sohe, die viclen bin : und herwogenden Arbeits : und Gefchaftsleute befunden bas geraufdwoll, mas nicht weniger in ben Comptoir, in ben Wiegen: und Buruftungs : Gemachern ber Fleiß ber Fabritherren mit ihren Gehulfen und Dienern ftill bezeugt. Man trifft nicht leicht im bergifchen 23 \*

Kande eine freundlichere Aufnahme in oder ohne Geschäftsangeles genheiten, als bei diesen Herren, die, oft im Besitze eines Hunsberttausende übersteigenden Bermögens, von dem nahenden Fremsden überrascht werden, wie sie selbst die gewöhnlichsten Husseleisstungen bei ihren beschäftigten Arbeitern nicht verschmähen. Der Remscheiber Fabrikherr darf sich der reichen Resultate seines Gewerbbetriebes mit Ehren erfreuen, denn sie begründen sich auf seine Thätigkeit und Husslichkeit, verbunden mit warmer Liebe für das Evangelium, das beinahe alle in einer Kirche der Evangelischen vereinigt. Dieser christliche Sinn sindet eine segensreiche Bervollzkommung und Besestigung durch die Herren Hasenclever und Haver, die dermaligen beiden würdigen Prediger der Gemeinde, die ihrem schönen Beruse, mit Eiser, Würde und Liebe obliegen.

## Kirchen-Geschichte.

Bor der Reformation wurden die kirchlichen Handlungen in hiesiger Gemeinde von der Kirche zu Burg versehen. Die Nesors mation bewirkte ihre Begründung als eine eigene Evangelische. Im Jahre 1548 predigte Ambrosius Fasbänder zum ersten Mal die luther. Lehre, und versah die Predigerstelle nicht weniger als sechs und fünfzig Jahre († 1604). Wegen seines hohen Alters wurde ihm 1603 Joh. Hartmann aus Lüttringhausen adjungirt, der dann ebensfalls 44 Jahre als Prediger wirkte († 1647). Seine Nachsolger sind:

1647 Unton Emminghaus, Urnolds Sohn, von Dabring:

haufen. (1679).

1680 Albert Veltgen. Diesem trefflichen Manne verdankt die Gemeinde mahrend der langen Zeit seiner Amtssührung († 1719) viel Gutes. Auf Oftern Montag 1716, wo Remscheid groß Unglück durch eine Feuersbrunst erlitt, war er unermüblich thätig, Hülfe und Trost den Betrübten und Bedürftigen zu bringen. Er ist auch als Verfasser eines in vielen Gemeinden eingeführten Katechismus rühmlichst bekannt.

1729 Wilhelm Georg Schragmüller, früher in Scharenbeck und Lennep. Auch dieser Geistliche erwarb sich, bei einer gleich traurigen Angelegenheit, wie sein Vorganger Veltgen, Verdienste um die Gemeinde. Denn auf Michalis 1723 erlitt Remscheib

eine völlige Zerstörung durch Feuer. Die noch nicht fertige Kirche brannte abermals ab und Schragmüller war es, der durch seine Bemühungen das Meiste beitrug, daß der Weiterdau der Kirche auf ihren Ruinen nicht unterblieb. († 1734). Ihm solgte 1735 Theodor Gottlieb Giebler und diesem schon vier Jahre hernach 1739 Johann Albert Hürrthal († 1743). Sein Nachfolger Joshann Peter Mähler war ein ausgezeichneter Kanzelredner und ist auch als Schriftsteller bekannt. († 1775). In noch geachteterem Andenken in beiden Eigenschaften und wegen seines humanen Charakters, vorzüglich gerühmt, war Dietrich David Bunge aus Unna. († 1814). Es trat ihm als Gehülse bei (1803) sein Sohn Karl Friedrich Bunge, der bereits 1811 einem Ruse nach Leichslingen solgte. Beim Tode seines Baters trat Siegmund Wilhelm Becker ein, vorhin in Walscheid († 4. Novbr. 1827).

Bei seinem Tobe entschloß sich die indessen immer mehr ans gewachsene Gemeine (12 Kirchspiele in sich fassend), dem längst gefühlten Bedürfnisse durch Erschaffung einer zweiten Predigerstelle abzuhelsen. Demgemäß wurden das folgende Jahr die zwei genannten noch wirkenden Prediger gewählt; herr haver von Bieberhausen und der bisherige Pfarrgehülse, herr hasenclever aus Remscheid. Mögen beide, noch junge Männer, recht lange der Gemeinde in ganzer Külle ihres segensreichen Wirkens erhalten werden!

### Schulen und Cehrer in Remscheid.

In ben vorhandenen Kirchenbüchern und Consistorialverhandslungen sind aus den frühern Zeiten hier keine Nachrichten, weder von der Pfarrschule, noch von den Hof- oder Nebenschulen in der Gemeine, enthalten. Nur durch mündliche Ueberlieserungen ist es bekannt, daß die Pfarrschule im Anfange des 18. Jahrhunzberts von einem Lehrer Scharwächter ist bedient worden, und daß eine seiner Töchter sich mit einem Remscheiber, der von den Steinen hieß, verheirathet hat. Diesem Scharwächter folgte, als Schullehrer und Organist, ein Candidat des Predigtamts, Hasselkus aus Lennep, der bisweilen auch an den Sonntagen des Nachmittags, und bei Leichenbeerdigungen predigte. Wie lange er aber dieses Amt verwaltet habe, ob er hier gestorben, oder

fonst wohin abberusen worden sep, ist nicht bekannt; wohl aber, daß nach ihm Reinhard hömann von der Schule zu Ründeroth an seiner Stelle gekommen ist.

Dieser, zu seiner Zeit ausgezeichnete Schulmann, hat die Pfarrschule, und die damit verbundene kirchlichen Dienste, über 40 Jahre lang und rühmlich bedient; auch das noch vorhandene Schulgebäude, welches 1731 erbauet worden, bis an seinen Tod bewohnt. Er starb 1785 in einem Alter von 70 und einigen Jahren. — Ein Sohn desselben ist als Pastor in Waldbröl, so wie auch dessen nachfolgender Sohn, bereits gestorben.

Noch in bemfelben Jahre lernen wir als feinen Nachfolger einen Mann kennen, beffen Name nur genannt werben barf, um in einer ganzen Generation eine freudige und bankbare Erinnerung zu erneuern, es ist herr Daniel Schürmann, ber ehrwürdige Greis und Lehrer!

Von Lenscheid einhellig berufen wurde er am 9. Novbr, vom bamaligen Pfarrer Bunge in die Kirche amtlich eingeführt.

Das Lehrzimmer war im zweiten Stocke bes Schulhauses, klein und unbequem, nur 26' lang, 15' breit und 8' hoch. — Erst am 2. Jan 1791 wurde eine angebaute, geräumige und bequemer eingerichtete Schule für zwei Classen, 36' lang, 24' breit und 11' hoch, teierlich eingeweiht. — 1817 mußte diese Schule noch um 17' verlängert werden; und 1827 wurde sie für eine britte Classe, auch noch um 20' lang vergrößert.

Das erste Unternehmen Schurmanns zeigte schon was man von ihm sich versprechen durfte, benn zur gemeinschaftlichen Fortbildung der Lehrer errichtete er mie Berathung seiner nähern Amtssfreunde 1794 die erste Schullehrer-Gesellschaft der dortigen Gezgend, welche sich bald eines zahlreichen Anschusses und gedeihzlichen Ersolgs zu ersreuen hatte. Diese Anstalt bestehet auch jest noch daselbst, unter dem Namen »Lehrer-Conserenz« unter Leitung ihres gewählten Directors Fasbender zu Ronsdorf, in zweckzmäsiger Wirksamkeit.

Fünf und dreißig Jahre (von 1785 — 1820) versah Schurmann sein Lehramt — mit welchem segensreichen Erfolg! — man frage Remscheids Burger, seine Schuler, seine Borgesetzen und man wird eine Fülle von Lob und Dank vernehmen berer

fich felten in abnlicher Beife ein Lehrer erfreuen burfte - ba trat er heftigen Unfallen bes Schwindels ausgefest, wozu fich auch Schwerhörigkeit gefellte, fein Umt, jeboch mit Borbehalt einer freien Bohnung freiwillig ab, und feierte am 2. Juni in hauslicher Stille, und im Rreife feiner nachften Familie und nur zweier Freunde, fein 50jahriges Umtsjubilaum, wie biefes bamals von feinem Freunde, Conrector Solthaus ju Schwelm, in ber Beilage ju Dro. 50 bes Rhein. Beftph. Unzeigers befchrieben wurde. - Seine gablreichen Umtofreunde veranstalteten bierauf heimlich um ben treuen Senior zu erfreuen am 24. Juny im Albertofchen Gafthof in Remfcheib eine fur ihn und fie gleich ehrenvolle Rachfeier, wozu fich 74 Lehrer, aus Berg und Mark, einfanden, bie ihn, nebst feiner Familie, in ihre Mitte abholen liefen. Die Befchreibung biefer feltenen , amtsbruderlichen Rach: feier ift in ber Beilage zu Dr. 55 bes Rhein Beftph. Ungeigers Desfelben Sahres mitgetheilt worben. Spater erfchien als ein weis teres Liebes : und Dankeszeichen fein lithographirtes Bilbnif.

Seitbem lebt Schurmann, jest 83 Sabr alt, mit feiner treuen Gattin und einer erzogenen Enkelin, im Rubestande und hat bisher bas Blud gehabt, fich, in verhaltnigmäßig guter Gefundheit, nach eigener Baht angenehm und nublich befchaftigen gu konnen. - 1801 erschien guerft fein weit verbreitetes praftis iches Rechenbuch, von beffen Brauchbarfeit in ben Bolksichulen die wiederholten Auflagen, vom erften Theil bie 10te, und von bem zweiten Theil bie Ste Auflage, zeugen; woburch auch geome: trifche und logarithmifche Kenntniffe in biefen Schulen jest nicht mehr frembe Gegenftande find. Um auch die hobere Rechenfunft den Clementarlehrern und ber Schuljugend juganglich zu machen, gab er 1805 feine bafur bearbeitete "furggefaste Unweifung gur Algebra" beraus, die noch fortivfihrend in einem weiten Umfange Beifall und Abfat findet, mithin jenem Zwede entspricht. - Roch fpat in feinem Ruheftande fundigte er 1832 ein "ma= thematifches Monatsblatt" auf Subfcription an, welches auch hinlangliche Theilnehmer fand. Es ward aber bedauert, bag er, eingetretener Utersbefchwerben wegen, bie Berausgabe biefer Schrift mit bem erften Jahrgange Schliegen mußte. Und fo

überließ er die gewünschte Fortsetzung unbedingt Andern, wosu sich jedoch bis jest noch Niemand entschlossen hat. (Der Verkaffer dieses lernte spät den noch muntern liebenswürdigen Greis persönlich kennen. Seine Achtung gehörte ihm längst. Möge ihm noch viel Freudiges hienieden blühen, bis der Herr ihn zur belohnenden ewigen Ruhe abruft!)

Nach Schürmanns Amtsniederlegung wurde der Sohn feines Jugendfreundes zu Rade vorm Wald, damals Schullehrer zu Lüttringhausen, Peter Hürrthal, an seine Stelle berufen, welcher am 2. August 1820 einzog, mit dem er seitdem, 15 Jahre in ununterbrochener Freundschaft unter einem Dache wohnt.

Außer dieser Pfarrschule bestehet in Remscheid auch eine hoshere Mittelschule für das besondere Lehrbedurfniß kausmannischer Kenntnisse in fremden Geschäftssprachen zc. Jest wird diese Unterrichtsanstalt von dem Lehrer Bunnenberg bedient.

Nachdem bie Remscheiber Gemeine, besonders nach dem Jahr 1742, an Bevölkerung sehr zunahm, die, wie wir schon gelegentlich bemerkten, dis zu 10000 Seelen gestiegen ist, hat sich auch die Anzahl der Hoffchulen in derselben vermehrt, deren gegenwärtig 11 vorhanden, und beinah alle neu, geräumig und zwecksmäßig, auf Kosten der ganzen Gemeine erbaut sind. — Sie solzgen hier namentlich nach der Ordnung ihrer Errichtung, nebst den Ramen ihrer Lehrer im Jahre 1835.

Büchel, Lehrer Kluft; Bliedinghaufen, Lehrer Ruttenbed; Schüttenbelle, Lehrer Schoppmann; Reinshagen, Lehrer Bosnacke; Ehringhaufen, Lehrer Uvermann; Birgben jeht Struck, Lehrer Brauer; Haften, Lehrer Krenzer; Fürberg, Lehrer Henge; Siepen, Lehrer Eversberg; Stachelhaufen, Lehrer vom Werth, und Morsbach, Lehrer König.

Die Stadt Konsdorf, beren eigenthümliche Begründung in der Geschichte erzählt wurde, ist eine kleine, offene, freundliche Stadt, am Morsbach gelegen. Sie ist der Sie eines Bürgermeisteramtes und eines Friedensgerichtes für die Bürgermeistereien Ronsdorf, Lüttringhausen und Remscheid; eines Notars, eines Arztes, eines Mundarztes und einer Apotheke. Es besinden sich

hier zwei evangelische Kirchen und eine katholische und über 3000 Einwohner. Auch Ronsdorf ist lebhaft bewegt im Betriebe von Gewerben und Fabriken, welche lettere in Seiden = und Halbleinen=, Seiden=, Florett= und Baumwollenband=, Baumwollen=, Siamoi=fen=, Wollen= und Leinen=Manufacturen, Eisen= und Stahlsabriken, Garnbleichen, Bierbrauereien, Essigliedereien und Brannt= weinbrennereien bestehen. Der Handel ist rege in diesen Artikeln und in Metall= und Messingwaaren, Twiste, Farbstoffen und Colonialwaaren u. a. m.

Bon ben ausgezeichnetsten Fabrikherren in obigen Fächern nennen wir: J. H. Bargmann, Bennighofen, Rosenthal und Halbach Essig und Branntwein; Bennighoven & Comp., Heinrich Gottstried Grote, P. G. Heuser & Söhne, J. & J. Pieper, Heinrich Arnold Vierhaus, Noah Wilssing u. a. in Seibe, Halbsseide u. s. w. Joh. Elias Bleckmann, J. H. Braun, Samuel Clarenbach, Sebulon Clarenbach, Hendrichs & Vorberg, P. C. Horbenbach & Söhne, in Gisen:, Stahl: und Metallwaaren; Motte, Joh. & Comp., in Twist:, Farbstoffen und Colonialwaaren; eben barin Joh. Christoph Pieper & Söhne, Schulten & Comp., E. König u. a. m.

Die evangelisch:reformirte Rirchengemeinde ift bie neueste in ber Elberfelber Claffe. Seit 1786 bis heute fungirten barin , fechs Prediger. Die herren Joh. und Peter Rlophaus ichenkten in neuerer Beit gur Berbefferung bes Prebigergehaltes 6500 Thir. Der jebige Prediger ift Br. Ernft Wilhelm Deegen. Die evana. lutherifche Rirchengemeinbe, fruher ber ju Luttringhaufen eingepfarrt, von der fie beinah völlig umschloffen ift, besteht feit bem 23. Mai 1789. Der erfte Prediger war Peter Joh. Salbach von Seufiepen, ber 1790 ben 6. Juli, ben Grundftein gur Rirche leate. († 1808). Ihm folgte Friedrich Strauf von Jerlohn, beffen wir fcon unter Elberfelb gebachten, wohin er 1814 einem Rufe folgte. Wilh. Beufer von Gummerebady trat an feine Stelle. Der jest an diefer Gemeinde angestellte Prediger, ift ber hochverbiente und geachtete, fchon unter Luttringhaufen genannte, Karl Theodor Bobbinghaus.

# Urkunden-Anhang

zur Geschichte ber Stabte Elberfeld und Barmen gehörig.

Fürstliches Privilegium für Ausübung der Garnbleicherei.

Wir Johann von Gottes Engden Herhog und Wir Maria von berfelben Gnaden Berhoginne gu Gleve. Gulich, gu bem Berge, Graf und Grafinne zu ber Mart und Ravensberg. Thun Kundt. . fo alf eine lange Beit ber in unferm Kurftenthum von bem Berge, nemlich in unfer Frenheit zu Elverfeld und in dem Barmen, die Garn : Nahrung gemefen und gebraucht worden ift, und noch; Ban ban unfere unterthanen in benfelben zwegen Plagen zu grofen Schaben, laft und Beschwernuß, umlang gefommen fenn, und ban folden ihren fchaben, Laft und Befchwernuß zu wieder erftat: tung und etlicher magen zu bekommen haben, wir benfelben unferer Eingefeffenen und unterthanen unferer Frenheit und Rirbbel Elvers. felb und in bem Barmen, vor fie, ihre Erten und Rachfommende, bie anad und gunft gethan, und fie mit Garn Nahrung Begiffs tiget, Begnabigt, und privilegiret, Begifftigen, Begnabigen und privilegiret Bestiglichen in Krafft biefes Brieffs, in magen Befen und Manieren, wie hernach gefchrieben und erklaret ftebet.

Zum Ersten, so soll solde Garn-Nahrung, Bleichen und Zwirnen, nirgends in unserm Land geschehen, dan in den zweien vorgeschriebenen unseren Flecken, doch mag jeder sein eigen Garn, daß zu seinem Hause gehöret, oder er gemacht hatte, selber Bleischen, Zwirnen oder thun lassen und gebrauchen nach seinem Wils

len. Gie follen und mogen auch übernit unferer Ambtleute gu Elverfeld und der Benenburg alle jahr auff St. Margarethentag Riefen zween Mann zu Elverfeld, und zween in bem Barmen, und die alten abzuseben macht haben, und bie Borfchrieben- und gefohrne Mann follen macht haben, die Garn Rahrung und gemeiner Befte Baufen Landes zu rathen und zu ordiniren, und Binnen Landes nach rathe ihrer Benber Umbtleuthe, und ber zwegen gefohrnen Mann, in ben zwegen Borgemelten Fleden, follen auch macht haben, auff tag Borfdrieben, 3meen Dann Bon ber gemein zu fich zu nehmen, und mas die Borgefchl. ge-Fohrne der Garn : Nahrung und Bleichen jum Beften gerathen Konnen, und ein Berbund burch feben murben, follen bie zween Umbtleuthe von unfertwegen ober ein ba gebrochen entstände, Befunden und gefegen were, Zween Pfenning haben, und die Bier Mann Borgefchl. Bon ber Nahrung wegen einen Pfenning, und . Bepbe unfere Umbtleuthe follen ben Bier Mannern jeberem einen andt faven, biefe puncten zu halten, woben bie Rahrung Puntlich, ehrlich und wohl gehalten werbe. Was bie Vier Borfchl. Mann Berordnen, were auch Sache ber Bier Manner Borfchl. einige gebrachen ankamen, die fie unter fich mit ihren Bier gefohrnen Mannern ber Nahrung jum Beften mit gehandlen Konten, bie follen alfdan ihre Umtleuthe, barunter bie gebrachen entständen, Bon unferentwegen anfuchen, ein jeder Befonder in feinem Umbt fie davon übernis die gekohrne helffen fcheiben und mas ein jeder Umbtmann fambt ben gefohrnen Sandeln, foll alfo Beftiglich ge= halten werden; Much follen alle biejenige, die nun in der Rahrung find, ober hernach einkommen werden, und gebenken bie Nahrung zu gebrauchen erft Rommen, ein jeder vor unfern Umbtleuthen, und in Benwefen ber Bier gefohrnen Mann Borgefchl, und thun ibre andt, daß fie die Nahrung nirgendts wollen thun, noch Bers. fchaffen gethan werben, ban in biefem Borgen. zween unferer Stes den, ob auch jemand nach Datum biefes Brieffs fame, und wolte alfolder Rahrung gebrauchen, die nicht baran gewefen maren, bies felbe follen ihre andt thun, wie Borgefchl. indem und fofern fie in Unfern Borgefchl. Rlecken geboren weren, foll ein jeber erft in bie Nahrung einen halben Goltquiben und biejenige fo Baufen

barin Rommen, und wenn in ber zween Borgefcht. unferen Kles den nicht geborne Unterfagen und wolten ber Nahrung gebrauchen, follen erft in bie Nahrung geben ein jeder befonder Bier Goltaulb. fofern fie und zu fchate und bienfte fiben und thun ihre andte wie Borgefchl. und bas alles gleich, gleich anderen nach ordnung ber Bier Mann Borgefchl. halten, bamit man bie Rahrung gum begeren ftande moge halten und alle Bleichers Rnechte und magbe die umb lohn bienen, follen mit ihren anden abstehen, mit fo lana fie felbit garn machen, und ber Nahrung forbers gebrauchen, und als bann follen fie thun gleich anderen als Borgefchl. ob fich einige gebrechen ober abbruch ber Nahrung erhebe ober entstunde, follen Bende unfere Fleden Borgefchl. eintrachtig unter bem andern Bethatigten helffen , übernit Sulff und Benftand unferer Umbtleute an ben Benden ortheren, fo Biel jedes Bon uns ferentwegen gebühren wurde, auch berjenige, ber bas lett in bie Nahrung fomt, wofern ber feinen andt gethan hat, berfelbe foll bann thun alle bie gebotter Binnen ben zwegen Borgefchriebenen unferen Kleden bas bie Rahrung berühret, mas bie Bier Dann Borgefcht, ihm Befehlen werben, ob es von nothen were, bif fo lang ein ander ankommt, foll bergleichen thun, wie Borgefchl. auch foll niemand Rein zwirn Rabt in biefen zwenen unferen por: gefchl. Alecen haben, daß bie Gemeine jum Beft ihr Brob verbienen konnen; Wenn auch jemand, ber folche Nahrung Borgefchl. auff andern Enden in unfern land thun wolte und thete, bem ober benen wollen wir, unfere Erben und Rachfommlinge, noch unfere Umbtleute in unferm Lande Rein Glaibe geben ober gege: ben haben; Und foll Niemand in ben zweien vorgenannten unferen Rleden mehr Garns machen, ban Gintaufenb ftude, bas follen bie Bier Manner macht haben, nach gelegenheit ber geit, und manneher bes Bon nothen were, die fume zu Rurben Bis auff feche Sundert, auch wieder zu hohen mit zu taufend ftucken und wer taufend ftuck macht, waneher bag bem gefürzt wird hundert ftud, fo foll bemjenigen ber funff hundert macht, ein halb bunbert gefürzet werben und alfo vom taufend Big auff Sundert, foll einem jeben nach antheil gefürzet werben, und barunter foll nies mand nicht werben gefurzt, fofern er unter uns ju fchat und

bienst in ben Vorgenannten zwepen unseren Fleden siet, es were dan sache bag burch Versterbnüße ober andere merkliche ursachen nöthig were sollen die Vier Männer Vorgeschl. alle macht haben, die ganze sume zu senken und wieder zu höhen.

Da auch ein Saugman in biefen zwegen Borgefcht. unferen Rlecken zu ichat und bienft figt, und hat Rinder, die nicht in ben Borgeschl. unseren Fleden zu hauf, hoff, Schat und bienft fiben, fo follen bie Bier getohrne Mann macht haben, biefelbe Rinder zu feben, wie Biel fie machen follen nach ihrer gelegenheit und bequem feind alter halber ande zu thun, Big fo lang fie alle ba uns fchate und bienfte geben und thun; Und niemand foll garn in die Bleiche nag machen in diefen zweren Borgefchl. uns feren Gleden, bann bes nechsten Werchtages nach unferer lieben Framen Tag annuntiationis, und foll tauren, Bif bes nechften Werckeltage nach St. Servaestag, und alles Bereith guth; Much foll niemand in diefen zweven Borgefchl. unferen Fleden fein garn aufftruckenen; es fepe ban Bier wochen nach Pfingften; fort foll niemand Rein garn machen in diefen zwepen Borgefchl unferen Rleden, bann mit feinem eigenen proprenen Gelbe, gute und glaus ben; Bare fache foldes alfo nicht Befunden murbe, foll bas auth Bepben unferen ambtleuthen in unfer Behuff, einem jeden, ba bie gebrechen werden gefunden, zwen theil, und bero Garn Nahrung ein theil erhalten fenn, und ein Bleicher foll in ben Borfcht. zwegen unseren Flecken nicht mehr bleichen, ban Ucht hundert ftucke garns bes jahrs, umb beswillen, daß bas guth auffrichtig weiß, ehrlich und wohlgemacht und gebleichet werde, ba die vier gekohrne Mann ferner aufffeben follen, wanneher jemand bas Begehret, auff bag ber Rauffmann unbetrogen bleibe, fonften foll fein man feines eigenen Garns mehr bleichen alle jahr ban fechs hundert ftuden, und anders Rein garn, damit die Bemeine ihr Brod fo viel zu Bag baran verbienen moge; Wan auch jemand in den zwei Borgefchl. unferen Fleden were, der Diefer urfachen puncten, es were groß ober Rlein, ein theil ober zumahl nicht bavon ausgeschieden, gewahr wurde, und folche puncten an bie Bier Mann nicht anbrachten, ber foll und erhalten fenn mit Beben Goltgulb und ber Nahrung mit funff Goltgulb; were auch fache,

daß jemand an den einigen puncien, Klein ober groß, die Nahrung antreffende, Brüchtip würde, oder daran fiele, follen uns mit zween Pfenningen und der Nahrung mit Einem pfenning, bamit die Nahrung stehende mag bleiben, erfallen seyn.

Bir Bergog und Bergogin vorgenandt, haben uns, unferen Erben und Nachfömlingen hierinnen auß behalten, wan es uns Beliebt, ebenfombt, und gelegen fenn wird, ben unfern in Elvers feld und in ben Barmen in unferem Umbte von bem Bevenburg gelegen, biefe Gnabt und Freiheit, wie Borgefchl., nicht langer zu lagen, daß wollen und follen wir ihnen ein halb jahr zuvor Berkundigen thun, und wan wir ihnen die Berkundigung gethan, und acht hundert und Gin und Sechzig Endel Befcheiben Golts gulben wieder haben thun geben, alfban folle biefe unfere Gnabt und Freiheit nicht lang bauren und biefer unfer Brieff uns wieder übergeben werden. Alle und jegliche puncten und articulen, inhalt biefes Brieffs, Beloben wir Johann Bergog, und wir Maria BerBoginne zu Cleve, zu Gulich, und zu bem Berge, Graff und Graffinne gu ber Mart und Ravensberg zc. Borgenandt, Bor uns und unfere Erben und nachkomlinge, Bertogen und Bertoginnen gu bem Berg, Bei unfern Fürstlichen Tronen und Ehren, ber ob: genanten unferer unterfagen von Elverfeld und in ben Barmen, wahr, Beft, ftebe und unverbrüchlich zu halten, barwieder nicht zu thun noch lagen geschehen in Keinerlen Weiße, sonder all args lift und gefehrbe, bie in allen puncten, inhalt biefes Brieffs gant: lich aufgeschieden fenn und Bleiben follen; biefes in Urtundt ber mabrheit ganber und Befter ftetigfeit haben wir und jeglich fein Siegel vor uns, unfere Erben und Nachfommlinge Borgefchl. an biefen Brief thun hangen;

Würde auch dieser Brieff naß, löcherig, an siegel ober Buchstaben geletzt, gequetzt, Verwahrloßt, Verbrandt, oder Verlohren, zuvor und ehe er sie gelößt und gethetigt were, so soll man allezeit gewärten viclimus und transumpten hernüß und übergemacht, gänzlich geloben.

Geben zu Duffelborf in ben Jahren als man schriebe nach ber Geburt unsers herrn taufend funffhundert sieben, und zwanzig, auff ben nechsten Montag nach dem Sonntag quasi modo genitiItem von Befehl meiner goften allerliebsten herren und Frauen Herhog und herhoginnen Borgefchl. und übernit ber Rathe in Mercklicher anzahl von Clevischen, Gulischen, Bergischen, Marskischen.

Wilhelm Lämick.

Stadtgerechtigkeit von Elverfeld.

#### Berfauf bes Barmen,

in wortlicher Ueberfetung bes lateinischen Driginals.

Ich Gottfried Graf von Arnsberg u. f. w. Sen Kund und zu wissen gethan allen Gegenwärtigen, wie die Nachstommen es vernehmen mögen, daß ich Gottfried von Gattes Gnaden Graf von Unnsberg, namens meines Sohnes Heinrichs und seiner Sein frau Habewig auf die Güter von Barmen verzichtet, die der Herr Graf von Navensberg dem Herrn Heinrich Herzoge von Limburg, Grasen von Berg verkauste, um durch diesen Herrn Herzog und seinen Erben stei und unbeschränkt besessen zu werden. Damit dieses durch Keinen unserer Erben oder durch irgend einen Irrthum der gegenwärtigen Schrift Eintrag geschehen könne, so besessigen wir dieselbe durch Anhestung unsers Siegels.

Gefchehen im Sahr bes herrn 1244.

2) Ludwig Graf von Navensberg. Sen Kund zu wiffen Allen benen biefe Urkunden zu Gesicht kommen, daß wir auf die Güter von Barmen verzichten, die wir dem Herrn Herzog von Limburg verkauft haben, um von diesem Herrn Herzog und seinen Erben befessen zu werden, umd daß wir gedachte Güter ins Kunftige frei von jedem Anspruche überlassen bescheinigen wir hiermit.

Gegeben im Jahre bes herrn 1244.

- 3) Heinrich Graf von Hoya allen Nachkommen Kund zu wiffen Jebermann, daß ich Heinrich Graf von Hoya mit Jutta meiner Schefrau auf alle Nechte, die und etwa auf die Güter von Barmen zustehen möchten, die Ludwig Graf von Ravensberg dem Hern Limburger Herzog verkauft hat, verzichte und von allem künftigen Anspruche losgebe, was ich durch Gegenwärtiges bezeug

Begeben im Jahr bes herrn 1244.

(Eine ahnliche Urkunde stellten Hermann von holte und seine Gemalin Sophie aus.)

Das Schulhaus in Barmen und bie Bufchenebler betreffend.

Als vor ungefehr 30 Jahren die Brandenburgische Soldatesca Einige orthen und Landen in Contribution gesehet hat, sich darüber Zugetragen daß Einige herren Looß gesündtlein alß Streisser Strassenschaft und Knebeler sich untergemischet Besunden, welche die unterthanen dieß orths den Nachtlicher Weile, auß Ihren Häußern geholet, Erhaschet in die Büsche und Walde geführet und mit schlagen Stoßen, Binden, chorterisen übel Zugerichtet und Tractiret, auch dieselbe in schmerzen und Peinen so lang Nachzgeschleisset daß sie Entlich große Summen geldt, mit vielen Huns bert Athlic. aufsbringen und außlangen Mussen, welches dann Theilß und selbsten auch unsere Ettern, Berwandten, und Benachzbarten also hart angetrossen, daß viele in armuth dadurch gerathen, Etliche auch über den Peinen gestorben, und Preshafft an ihren gliedern Zeit ihres Lebens verbleiben, und solch Elendt und gebrechen in ihr grad Tragen Müßen.

Und obwohl Ihro Fftl. Delcht. unfer gnabigfter Fürst und behro Chrift-Ceel. andentens gnabigft Befohlen , bag folden ftreis feren und Knebelern aufgepaget, und biefelbe niedergemacht werben folle. Bu bem Endt auch ein Schant umb bie Schul im Barmen, auffwerffen, und biefelbe mit Doldt Eigenen Golbaten Befegen Lagen, barüber gmlt. Knebeler 3marn Ginige ErTapft, und ihnen ihren geburlichen mit ichmerbt, und Strop von ber Dbrigkeit gegeben worben. Gleichwohl aber albier auf bem offenen Landt Ben Namt und Ungeiten bie unterthanen in ficherheit fich fambtlich nicht Salten Konnen, barüber bie gmlte ichang von Ihro fürftl. Doldt hochgef. Golbaten quittiret worden, Da hat fich Endtlich Zugetragen fo bann 1662 Ben ber finftere Racht Eine Parthey Knebeler Ben Wilhelm im Werth, auff fein Sauß und Bleich : blech angefallen in Mennung benfelben Bu Ergreiffen, welches Ihnen Zwaren Mislungen und er ihnen Entfommen, aber fie Anebeler begen alteften Cohn Beinrich im Werth gewaltsamlich angegriffen gebunden, gefchlagen, und mit fich nach dem Dunnberger waldt in die bl. Stot Barbenberg geführet Gine große Summa gelbts abgepreget, und Bugleich Einige Strohfadeln an-

gerundet, bamit fie die fcuhl im Barmen, welche im am. fchan-Ben geftanden, Reben bem gerichtshaufe Co Bufammen Gin gebeut gewefen in Brandt geftectet, bag bie fcuhl und Berichtshauß Rloden und uhrwerch in ben grundt abgebrandt, baben die Rnebeler fo Lang mit beni gefangenen gestanden, und geruffen, wofern Jemandt Kommen und Lofden Thate, fie alsbald feuer mit ihrem gewehr barauff geben wolten; Dahero alles in bie afche geleget Wann aber eine gemeinde fich Bu Mehrmahlen vorgefaget eine Neue Schul und gerichts : Sauf wieber zu Erbauen, auch Ihro feftl. Dollcht unfern anabigften Landtsfürsten und Berr. fo wohl als andere umb Gine Christmitbe Benfteuer untherthaft und gebürlich ahn zu Langen; fo hat baffelbe bie Schwehre Kriegs. Laufte bif bahin verhindert, und ben armen unterthanen zu fchwehr und unmöglich gefallen Gine Reue Schul und gerichthauf gu Erbauen, banenhero bif auff gegenwartige Stunde, bie Junge Rinber Pflanblein und Studenten nicht nach gebuhr wie vorbin geschehen instruiret, nach auch ber Cathegismi Lehr informiret werden konnen; fondern haben bie fcubibieners und Pracceptores fich Big dahin gleichfalg Rummerlich in ben gemeinen Baufferen auffhalten, und Die unterthanen auch ihre Rinder auffer ambte und Landte Roftbahrlich in ben Schulen halten Mugen. Da fo bann bie gerichter Balbt bie Balbt borthen an unbequemen Stellen Bebeget, bie ungelaben berren gebing auch befaleichen unterm Blauen himmel, in Ralte, regen, windt, fchnee, und ungewitter mit großem Befchwehr gehalten, und den Soffleuthen die Soffe : Rolle vorgelefen worden, welches dann benfelben je Langer je schwehrer fallen Thut, auch fich begeben Konte, bag bie Brudfalligfeiten nicht Bur gebuhr Ben minterlichen Beiten, und fo geftalten Sachen Beobachtet werden Ronte, Jura megen folche fachen in Rirchen Rlaufen; fcuhlen und Benebenpläten an andern orthen Bu jeder Zeit gefchehen pflegen, und vorhin allhier gleichfalk gefchehen ift, Bu beme auch fich in ber That Grauget; ba bie Leuthe ben biefem abgang bes fchulwefens ihre Rinder anderen orthe außbringen, biefelbe wann zu ihren Jahren Kommen mit henrathen und fonftigen gelegenheit Suchen bafelbft Bu verbleiben, andere auch urfach Nehmen mit Sad und Pad auf biefem orth.

nach Rirchen und Schulen außerlandt fich zu Begeben, baburch dann abgang in Contributionen Schat und bienft, wie auch bem Bleich : Handel und Rauffmanschafft, Ihro fritt. Dehlet fo wohl alf bem geMeinen handelfman und hoffsleuthen jum Prajudiz gereicht, und ein folch ausweichen in fo fernere großen Schaden gebieret; ben ba Bleich-Sandel bagu nach und nach, nach andern orthen hoch-Beschwerlich aufgeloedet, und hingezogen wirdt; diefem bann allem BorBuffommen , und barmit Gine Beftanbige foul und Gerichtshauß, allwo vorgmte Sachen Bur Beforberung Landesfürftl. intresse und der GeMeinden Mugen Berrichtet merben Konnen allbie wiederumb wie vor biefem gewefen, Erbauet werben Mogen, Sat man Gine Rothburft Bu fenn Erachtet, Ihro fürftl. Dolt. beffen Bu Berichten, und umb Gine gnogfte Ben Steur an Solt, Steinen und Materialien unterthngft Bu Bitten, gestalt alsbann die shuhl und gerichtshauf wiederumb auffzubauen. baben wir bann Reinen unterthngften Zweiffel Tragen hochgtn Ihro fürstl. Doblot werben in obgtr. mahrer Beschaffenheit und Gine gngfte Benfteur und Bulag Thun Lagen. Und bann bierzu Beforbern Thun, daß Etwan geMeins und hoffsManner Bevollmachtiget werden, welche hochgnbl. Ihro fürftl. Dolicht biefe Be-Schaffenheit unterthaft Berichten, vorgnt, und Bitten, Go hat man Bu bem Ende henrichen im Werth und Joh. Dlepe Bepde Soff: Manner hiefelbst Ermablet, diese Sache Bu Bereichten, Die welche bann folche Commission gutwillig über fich ge Nommen, und ihren Möglichsten fleiß Bu praestiren angelobet, benen bann auch die Nothige Mittelen an Behrung, repf, und unRoften gereichet werden follen, und unterbegen bag Ben Ihro fürftl. Dehlcht un: terthanigft angestanden wirdt, wolle man allhie und fonsten Bep getreuen Mitgliedern und gut berblichen Leuten, umb Ginige Bepfteuer Bu ben BauRoften fich Bewerben anfteben, und mas alfol: chergeftalt, Bu Bollen Biehung biefes Baues nicht verfammlet wer: ben Rann, forth unter ber gemeinheit orbentlich Beplagen, auch was biefe Bende abgefertigte benrich und Johannes Ben Ihro fürstt. Debicht unfern goffen gandes fürsten und herren unterthaft Supplieiren Bitten und Erlangen werben, geburenber Dagen Acceptiren, und Bor genehm halten, und haben berwegen wir

fambtliche unterthanen in dem Barmen dif, fo viel beren Schreis bens und Lefens Erfahren unterfchrieben.

So gefchehen im Barmen ben 1. August 1657.

Nachbem die geMeinheit in bem Barmen am Erften biefes Monathe Muguft 1657 in aller BerTrauelicher Ginigkeit fich Benfammen gethan, und babin Berglichen, baf Gine Reue foul und gerichthauf allhier wiederumb Erbauet werben Mogen, und Bu bem Ende 3men hoffemanner abgeschicket, die welche ben Ihro fürstl. Doldt unferm gnogftn fürsten und herren, umb eine gnofte Benfteuer ahn Sols und materialien unterthngft anhalten follen, ban unterthnaftn Rroglichen Buverficht Lebendt hochftantn Shro fürftl. Dollcht werben eine ChriftMilbe Bulag und Benfteuer bargu andaft Berordnen. Und bamit bann bif Chriftlich wert in Gottes allmächtigen Sochheiligsten Nahmen alfo angefangen, und forthgefetet werde, ift man gefinnt unterbegen Ben Chriftliebenben getreuen und frommen Mitgliedern gleichfalf eine Bu Bauf gu Collectiren, und BenBubringen baburch ber Bau alfo angefangen. vollendet, die Ehre Gottes barin gesuchet, die Rnaben, und fhul-Rinbelein im Lateinischen fprach, musica, rechnen und fbreibRunft instruiret, exerciret, gelernet, und gute policey erhalten werden, Bu biefer fhulen, und gerichtshaußes Erbauung bann ein jeber auf feinem Bermogen freiwillig Bur Ewigen gebachtniß und obamin Enbe verChret.

, VARTER 2 2 1 A on married in a first of the continues of the el ma la company de la company A CA main ma landament of markets ent mind of a state of the stat the surface of the rest section of of the state of the state of the state of the state of , and the contraction of the con the transfer and at the and thought to the control ng NAC b's and Definisher of Sty of frameway a students tun, aften und Ung geringen bei bag bar Ban an an eine relle tor, its fire Westes turin geftedret, tie eineren, und 1.15. Regularia (1970), it en fieret, remeira, rechem und facilitares taller & at a trop dear comment which के के के के अन्य करें के जिल्ला के अनु अन्य के अन्य के कि के कि के कि A reflection of the Board of the Board of the Alberta Committee of the

Burger in the many a ret

DD 1005324
From F. g.
E34 k7 Boschichts Statistik und
Topographia

1-7167

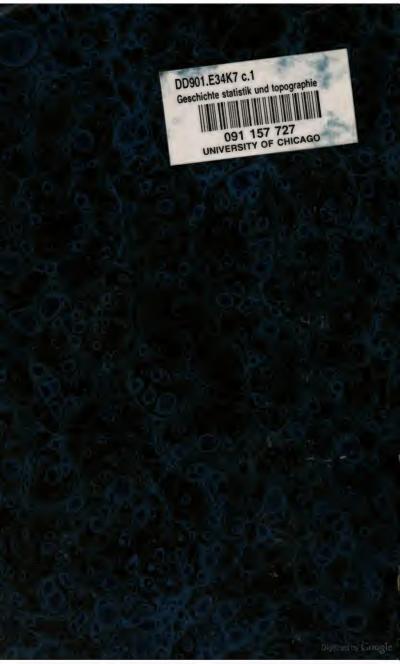